

# Opp. 561 h 15



Dr. Arno Ed Lampe



<36632311830013

<36632311830013

Bayer. Staatsbibliothek

## C. f. D. Schubart's

#### Ideen

zu einer

## Aesthetik der Tonkunst.

Berausgegeben

pon

#### Ludwig Schubart,

Roniglich preußischem Legationsrath.

### Stuttgart:

3. Sheible's Buchhandlung. 1839.

Districtory Google

## C. J. D. Schubart's,

## gesammelte Schriften

unb

## Shidifale.

D Freiheit!
Silberton dem Ohre!
Licht dem Berftand, und hoher Flug ju
benten!
Dem Bergen groß Gefühl!

D Freiheit! Freiheit! Richt nur ber Demofrat

Weiß, wer du bift, Des guten Königs gludlicher Cobn, Der weiß es auch!

Rlopfind.

#### Fünfter Band.

### Stuttgart:

3. Scheible's Buchhanblung.

1539. Wet/65 109

Digital by Googl

Bayerische Steatsbibliethek München

### Vorrede.

Pachstehendes Fragment, das vierzehn Jahre nach bem Tobe feines Berfaffere erscheint, murbe bem Bublicum früher vorgelegt worden fenn, wenn nicht fo mancher abgeriffene Artifel erft hatte erganzt, so manches in Sprache und Bortrag berichtiget, fo manche Lude - besonbers in ben Beispielen, wo ber Berfaffer die Gubfidien nicht gur Sand hatte - erft hatte ausgefüllt werden muffen. Mein fel. Bater bictirte bie nachstehenden Blatter, fo wie feine Lebenogeschichte, auf ber Festung Sohenafperg einem Ungeübten in die Feder, ohne das Manuscript in der Folge durchzusehen; die Notenlücken aus zufüllen; die Sprache zu sichten, und die ungesheuern, oft bis zur ganzlichen Unverständlichkeit gehenden Schreibsehler auszumerzen \*). Die Blatter ber Sandichrift waren unter feinen Papieren zerstreut und nur muhfam zusammenzubringen. Da es indeffen einer feiner Lieblings= gebanten mar, eine Aefthetit ber Tonfunft gu

<sup>\*)</sup> Er hatte wenig Bucher um fich, ba er bas Werk unternahm, und biktirte fehr Bieles aus bem Ropfe.

schreiben — von der er so oft mit Begeisterung sprach: da er hiezu bereits eine Menge Materialien zusammengebracht, und in den Jahren 1784 und 1785 die Ausarbeitung begonnen hatte: so unsterzog ich mich obiger Mühe um so lieber, je interessanter mir die Idee, und je tressender so

mancher Artifel burchgeführt schien.

Auch nachdem ich das Meinige an dem Manu= feript gethan, fam es noch barauf an, einige competente Renner barüber zu Rathe zu ziehen, und burch vorgelegte Proben bie Stimme bes artistischen Bublicums zu vernehmen. Dergleis chen Proben find ben Kunftfreunden in deutschen Monatsschrift, in Wielands Merfur, in den engl. Blättern, und in ber Leipziger musif. Zeitung vorgelegt worden. Die Urtheile darüber fielen gunftig aus: man fand ba und bort neue Unfichten, Eigenheit ber Manier, Klarheit und Popularitat bes Bortrags, und bei aller scheinbaren Leichtigfeit, manche tief schöpfte, auf Erfahrung ruhende Wahrheit: und fo folgt nun bas Bange, fo weit es fich aus den vorhandenen Papieren fortführen ließ.

Der Leser sindet hier eine kurze, auch für den Nichtmusiker faßlich und anziehend vorgetragene Geschichte der Tonkunst — von den Hebräern, Griechen und Römern an, dis auf die grossen musikalischen Schulen der Italiener, Deutsschen und Franzosen. Die deutsche ist, nach Art der Malerschulen, wieder eingetheilt: in die Wiener, Berlinische, Sächsische, Pfalzbaierssche; die übrigen deutschen Fürstenhöse, Würtemsberg, Salzburg, Mainz u. s. w., so wie die Reichs

Rabte, werden in befonderen Abschnitten be-

hanbelt.

Das Interessanteste in Diesem historischen Gemalbe find die oft ziemlich ausgeführten Charaftere ber berühmtesten Componisten und Birtuofen: fie find meift richtig, mit Cachfunde und in gedrängter Rurge angegeben, und muffen jedem wichtig fenn, wer überhaupt Ginn für die Runft hat. Einen großen Meifter in wenigen Zeilen fo zu charafterifiren, bag ihn ber Eingeweihte, auch wenn der Rame wegbliebe, auf ben erften Blick erkennt - gehört bekannt= lich unter Die schwerften Aufgaben bes Schrift= stellers. Nach meinem Gefühle find in diesen Blättern die Charaftere Händel, Glud, Bach (Bater und Cohn), Benda, Jomelli, Lolli, Mad. Mara, Raff, und einige andere fo ge= zeichnet, daß man sie gleich in den ersten Zeilen erkennt, und daß dem Lefer ihr Tonbild gleich= fam vergegenwärtiget wird. Ihre verhallten Tone leben in ben Worten wieder auf, und man erkennt die Möglichfeit, daß sich die oft beklagte Flüchtigkeit ber erecutiven Musik eben fo durch das Wort firiren ließe, wie man die bleibenden Kunstwerke bestimmt bat. Sachfunde des Verfassers sowohl in der musikalischen Ausführung, als in der Composition, leuthtet überall hervor, und feine poetische Sprache fam ihm oft ungemein ju Statten, die feinsten Rüancen des Gefühls zu haschen, und dunkeln Ideen Worte zu leihen, die man faum bes Ausbrucks fähig hält \*).

<sup>\*)</sup> Was man gegen biese Charaftere einwenden fann,

Bu diesen Eigenschaften kam ein warmer deutsschronik charakterisite, und gerade hier seine köstlichste Nahrung fand. Denn vor dem mu sikaslisch en Genie des Deutschen beugen sich England und Frankreich, und selbst Italiens Kunststolz weiß uns jest keinen Mozart und Handn unennen. Die deutschen Instrumentisten waren von jeher, und sind noch immer die Ersten in Paris, London, Rom und Petersburg, und schon der Name Deutscher, erweckt in diesen Ländern ein günstiges Präjudiz für den auftretenden Krastmann.

Im zweiten Theile bes Werks, ber die Grundsfäße ber Tonkunst enthalten sollte, liesert der Bersasser erst eine Beschreibung aller Instrumente, von der königlichen Orgel, bis zur schlichsten Maultrommel herab, und verweilt besonders bei den Clavier-Arten, worin er sich selbst ausgezeichnet, und wo er manches aus vierzigjährisger Erfahrung abgeschöpfte Geheimnist beibringt. Dann geht er zum Gesang, zum mustalischen Sthl, zu den Kunstwörtern, zum Colorit, zum mustalischen Genie und zum Ausbruck über, und

ing Luday Google

ist eine gewisse Allgemeinheit in Lob und Tadel, eine gewisse Monotonie der Tiraden, welche der Herausgeber nicht immer abandern durfte. Man kann einem andern Schriftsteller gute Dienste thun, ohne das mindeste von seiner Eigenthümlichkeit zu verwisschen; man kann ihm aber auch, wie wir Beispiele haben, die eigene Manier unterschieden — und hat ihn dann wirklich, selbst wenn diese Manier gut ist, — verschlechtert.

Uniced by Google

schließt mit einer Charakteristik der Tone, die schon bei ihrer ersten Erscheinung Ausmerkssamkeit erregte, und seitdem von einem der ersten Kenner als ein "tief geschöpftes, wahres, und ganz originelles Tongemälde" bezeichnet wurde. Wird diese Charakteristik dereinst durch lebereinstimmung näher und tieser bestimmt; so weiß jeder Componist, welche Tonart er für eine gegebene Empsindung, oder Leidenschaft zu

wählen habe.

Die große Epoche, welche in unsern Tagen der unsterbliche Mozart in der Musik hervorzgebracht hat, siel nicht mehr in die Zeit des Versassers. — Ich war erst willens, die ganz ausgeführten Charaktere von Handn und Mozart dem Werke beizufügen; unterließ es aber, so wie die Fortsetzung der Geschichte von 1785 bis 1800 (von einer andern Hand) aus dem ganzeinsachen Grunde: weil ich bloß den Nachlaßmeines Vaters, unvermischt, unbeschnitten, und mit möglichster Beibehaltung des ihm eignen Gepräges geben wollte.

Die Rubriken über die Noten, die Schlüffel, den Generalbaß, über die Composition, über Melodie, Harmonie u. s. w. fanden sich zwar angemerkt, enthielten aber nichts als einige Unterabtheilungen und hingeworfene Worte — als Fingerzeige bei der Ausführung. Ein eigner Abschnitt des Buchs sollte die Frage abhandeln: "Was ist in der Tonkunst noch zu thun übrig?" Der Verfasser hosste sich durch eine möglichst ins Innere gehende Beantwortung dieser Frage mehr als durch alles andere ein

bleibendes Verdienst um seine Lieblingskunst zu erwerben, und war entschlossen, die lette Kraft seines Lebens der Versechtung ihrer ursprüngelichen Würde, Reinheit, Einfalt und Macht auf den Menschen zu widmen.

Meine Entfernung vom Drudorte hat bei aller Sorgfalt, die ich auf die Handschrift verswandt, verschiedene Drudfehler und Ungleichheisten in der Rechtschreibung veranlaßt, die ich nach

der Beilage zu berichtigen bitte.

Dftermeffe 1806.

Der Heransgeber.

## Cinleitung.

Man bat bisher behauptet, nur der mathema= tifche Theil ber Tonfunft laffe fich auf Grundfage bringen; ber afthetische aber liege gang und gar nicht im Gebiete ber Rritif. Daber haben fich Die Werfe erfterer Urt bis zum Efel aufgehäuft, und von letterer besiten wir faum einige matte, gitternbe Berfuche. Das Todtengerippe ber Mufit ift, wie alle Todtengerippe, efelhaft angufeben, boch bat es für die fritischen Bergliederer feinen großen Ru= Ben. Singegen ber afthetische Theil ber Tonfunft, ber fich mehr mit der Erfindung der Melodie, als mit ber Sarmonie und mit Modulation beschäftigt, oder, welches eins ift, der diefem Todtenforper Carnation und Colorit gibt, ift zwar viel fcwerer, aber defto fruchtbarer und angenehmer. bende Abhandlung ift dazu bestimmt, diefen wich= tigen Theil der Runft zu bearbeiten, und die afthe= tifchen Grundfate der Mufif fo deutlich als mog= lich darzustellen. Richt bem Birtuofen und Ren= ner allein, fondern jedem, ber in diefer gottlichen Runft nicht gang nnwiffend fepn mochte, muß ein Bersuch willfommen fenn, ber gang beutlich zeigen foll, wie man mufifalische Schonbeiten auf der That erhaschen und beurtheilen fann. Um die zwei

großen Fragen: was ift das mufikalische Schone? wie wird dieß Schone hervorgebracht? soll fich die

gange Abhandlung breben. -

Der Einwurf, über Tone burfe man nicht ur: theilen, fie mußten blitichnell mit bem Dhre aufgefaugt und mit bem Bergen empfunden werben, benn jede fünftliche Bergliederung vermindere bie Täufdung : diefer Ginwurf verliert alle Rraft, wenn man bedenft, daß es fonft auch nicht erlaubt fenn wurde, über bie Gegenstände ber Malerei gu urs theilen, beren Gindrude gewiß eben fo transitorifc \*) find, als die Gindrucke ber Tonfunft. Indeg liest man einen Menge, Sageborn, Lippert, Suegli, 216bifon, d'Argenville, Caplus, Winfelmann, Goethe. Berber, über biefe und andere icone Runfte mit Entzuden. Es fommt baber alles barauf an, ob man die Schönbeiten ber Tonfunft felbft im In= nerften fuble? ob man wenigstens auf einem In= ftrumente Deifter fen? ob man philosophisch über biefe Runft nachgebacht babe, und ob man endlich Die Gabe befige, eine Folge von Tonen zu bafchen und in schickliche Worte einzufleiben, bem Phantafiefdwunge und Bergensguffe bes Tonfepers gu folgen und dem Lefer ju zeigen, warum diefer Ton= fat wirklich fcon fen? Bor allen Dingen aber muß ber mufifalifche Mefthetifer ben Wirfungen ber Tonfunft forgfältig nachfpuren, und nach richtigen Drin-

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Der Einwurf: bas Gemalbe bleibt, Tone verhallen, ist falich; bie genaue Unsicht einer Partitur bringt mir die Tone so genau ins Dhr, als wenn bas Stud wirklich aufgeführt wurde.

eipien zu zeigen wissen, warum dieser ober jener Sang fo große und einschneidende Wirkungen bervorbringe, und warum ein anderer Sat fraftlos vom herzen der Menschen abgleite?

### Sfizzirte Geschichte der Musik.

Die Tonfunft ift fo alt als bie Belt. Man tonnte eben fowohl den Menfchen ein fingendes Gefcbopf, als mit Ariftoteles ein redendes Gefcopf nennen. Alle Menfchen werden mit einer Unlage jum Gefang geboren. Mur wird biefe Unlage mehr ober weniger ausgebildet, ober gewiffe Bebrechen an den Werfzeugen der Stimme, oder eine gang unmufifalische Erziehung verhindern diese Ausbil= bung ber naturlichen Unlage bei ben meiften. In einer Gemeinde von taufend und mehreren Menfchen wird faum ein Gingiger gefunden werben, ber nicht vom Strome bes Tempelliedes machtig ergriffen und auf feinen Wogen mit fortgewälzt wird. Es ift also findisch und gang und gar gegen bie Burbe ber Menschheit, wenn man mit einigen als ten mufifalifchen Geschichtschreibern annehmen wollte, ber Mensch batte bas Singen von den Bogeln ge= lernt, ober Dufit fen nachahmende Runft. Das ewige Ginerlei bes Bogelfanges ift zu ermubenb, als daß die Menfchen anders als in gewiffen launigen Stunden auf die Nachahmung deffelben ver= fallen fonnten. Die Schwalbe auf unferer Dach= rinne gwitschert noch beute wie zu Abams Beiten; Die fteigende Lerche fingt noch jest über dem Saupte des Pflügers, wie fie fang über dem Saupte Abels des Schäfers; und die Nachtigall gludt zu unferen

Beiten nicht anbers als fie bem (erften) liebenben Paare aus bem' Schattenhain Ebens zugluckte. Singegen welche unendliche Beranderungen bat die Tonfunft unter bem Menfchengeschlecht erlitten! Wie richtet fich ber Gefchmad nach allen Simmelszonen! Bom funftlofen Bolfeliede einer Grasnymphe, bis gur Bravour=Urie einer Mara ober Gabrieli, welche Abstufung, welcher Tonwechfel! Und vom Dorffiedler bis zu einem Lolli oder Cramer binauf, - welche Berichiedenheit des Gefchmades, der Fertigfeit! Much bier zeigt fich ber Menfch in der bo= ben Burbe, die ibm ber Schopfer anschuf. fieben Tone liegen zwar auch in der Kehle der Bogel; aber was hat der Menfch aus diefen fieben Tonen gemacht! Er abmt bamit bas Gaufeln bes Frühlingelüftchens, wie bas Beulen bes Racht= windes und den waldbeugenden Sturm nach. liebt, er gurnt, er flagt, er tobt; rafet, betet, ver= flucht; er lacht, er weint, er mischt fich ins Salle= luig ber Engel und ins bumpfe Getofe ber Sarfen bes Todes vom Donner gefpalten - und dieg 211= les mit fieben Tonen !!

Das Göttliche der Tonkunst ist also ganz unverfennbar. Dem Menschen ist das musikalische Genie angeboren, nur von der Eultur hängt es ab, wie weit dieß sein musskalisches Genie freisen soll. Wir haben noch heutiges Tages unzählige Beispiele, das Menschen mit der Gabe, den Alt, Tenor oder Baß zu einer Melodie aufzusinden, geboren werden. Das Bauernmädchen secundirt ihrer Freundin, ohne zu wissen, daß dieß der Secund sey. Der Hande werfer summt seinen Strohbaß zum Liede seines Weibes, ohne jemals in einer Singschule die Ver-

baltniffe bes Basses erlernt zu haben. (Im Ra= pitel vom musikalischen Genie soll dieser Punkt weit=

läufiger auseinandergefest werden.)

Unftreitig ift alfo Die Gefangmufit lange por ber Inftrumentalmufif bergegangen; benn die Unter= fuchung tongebender Korper ift zu fchwer fur bas Rinderalter der Menschheit. Der Gefang bingegen ift fo naturlich, und entquillt fo frei und fo funft= los unferen Bergen, daß jedes Gefühl von Beiter= feit oder von fuger Schwermuth, oder jeder leiden= schaftliche Drang binreichend ift, uns die Lippen jum Gefang zu öffnen. Gang gewiß hat alfo bas erfte Menschenpaar icon gefungen; ibre Abfomm= linge hallten ihre Tone nach, und erft nach vielen Jahrhunderten mar es einem Jubal vorbehalten, ben Grund gur Erfindung ber Juftrumentalmufit au legen. Die Schallmen oder die Sirtenfiote, und Die Leier wegen ihrer fimpeln Bufammenfetung ge= boren mit Recht unter Die erfterfundenen Inftrumente; und wenn die beilige Schrift von Jubal fagt: von ihm find berfommen die Pfeifer und Beiger, fo ift gewiß die Birtenflote und Leier, und gang und gar nicht unfere Beige barunter gu ver-Denn welchen Reichthum menschlicher Ertenntniffe erforbert nicht die Beige, fo wie wir fie beutiges Tages besiten! Die Symmetrie bes Bauches, ber Stimmftod, Die außerft fimple Stimmung, ber Ginfall, einem verächtlichen Schafdarm burch einen mit Colopbonium bestrichenen Rofichweif himmlifche Tone ju entlocken, ift ficher erft in weit fpatern Beiten reif worden.

Gewiß aber ift's, und es fann aus ber Natur ber Menschheit unumftößlich erwiesen werden, baß

icon vor ber Gunbfinth bie Tonfunft unter bem Menfchengeschlechte febr ftart getrieben worben, und fdwerlich hat Bodmer in feiner Moachide, Die= fem gottlichen Gemalbe ber erften Belt, Die Chilberung vom Buftande ber Mufif in biefem Beital= ter übertrieben. Gleich nach ber Gunbfluth findet man wieder Spuren ber auflebenden Tonfunft. -Die Chaldaer, und fonberlich die Phonicier, baben febr frub icon die Tonfunft mit dem Gottesbienfte verbunden. Gie übten den Gefang in großen Choren und begleiteten ibn fonderlich mit blafenden Instrumenten von mannigfaltiger Erfindung. 3bre fogenannten Trompeten waren von Erz, noch bau= figer aber von Thon; wie folches aus ber Ginfalt Diefer Erfindung bargethan werden fann. - Roch bober flieg die Mufif bei den Meguptern. Der Weihgefang ber 3fis und bes Dfpris murbe von mehrern taufend Prieftern abgefungen, und außer bem schallenden Krummborn, ber Trommel, ber Cymbel, welche aus Stahl verfertigt und mit ei= nem eifernen Schlägel geschlagen wurde, noch mit einem Instrumente begleitet, das fo lautschallend war, daß es den Gesang von vielen Tausenden trug und hob. In Paris, London, Rom und an= bern großen Runftsammlungen findet man einige von biefen Inftrumenten von fo ungeheurer Große und Beite, daß fie fein Menfch mehr anblafen fann (vielleicht auch weil nur bas Munbftud bagu fehlt). Einige Diefer Blaginftrumente baben funf bis feche, einige noch mehr Locher, wodurch Dan= nigfaltigfeit in ben Ton gebracht werden fonnte. Da ber Gefchmack ber legpptier in allen Studen ungeheuer groß war, fo fonnte man auch ohne

bistorische Beweise barthun, daß sie in der Musit das Gigantische liebten, — wovon übrigens alle Schrift= steller zeugen, die die ägpptische Geschichte abge= handelt haben \*).

Die Musik der Meder und Perfer war anfangs ernst und majestätisch, versiel aber mit der Nation gar bald in Weichlichkeit. Die Perfer und Meder singen für Weiber, sagt Xenophon; sie machen die Scele nicht stark, sondern entnerven sie. Daher liebten die Perser zu den Zeiten des Darius Co-domannus die weiche girrende Flöte, wozu ein reihendes Mädchen sang, und allerlei wollüstige Stellungen unter dem Gesange machte.

#### Inden.

Unter allen morgenländischen Bölfern übertrafen die Juden in der Zonfunst die übrigen weit. Sowohl in der Bocal = als Instrumentalmusik hatten
sie sehr frühe schon große Meister, oder, wie sie
selbige nannten, Menatzeachs, aufzuweisen, die
wir in unserer Sprache Virtuosen nennen würden.
Und wenn die Dichtfunst eines Volkes mit der
Tonkunst immer gleichen Gang zu halten pflegt,
so läßt sich schon daraus unwiderlegbar schließen,
zu welcher Sohe die Musik bei den Juden gesties
gen seyn musse. —

<sup>\*)</sup> Wie fürchterlich schön mussen nicht die Leichenmussiken ber Aegyptier gewesen seyn, wenn man dem Zeugnisse des Herodots trauen darf! — Wenn aber der Satz so steif wie ihre Gemalbe und Bildfäulen war, so würde er für uns kein Interesse mehr haben.

Lowth (de sacra poesi Hebraeorum) hat zwar Bieles von hebräischer Poesse gesagt, aber bei weitem nicht den tausendsten Theil, den der Kenner empfindet \*). In allen Gattungen der Dichtfunst waren die Hebräer Meister; da aber hier nur die lyrische in Betracht kommen fann, so läßt sich auch schon aus dieser auf die Vollkommenheit der he= bräischen Musik schließen.

Wenn die Lieder, Die in ber Bibel fichen, eben fo vortrefflich in Mufit gefest worden find, wer fann ihnen beute noch etwas Vortrefflicheres ent= gegenfeten? Das Lied Mofis in ber Bufte murbe gefungen und mit damaligen Inftrumenten beglei= tet. Staunen murde vielleicht die Welt, wenn wir die Melodie deffelben mit feiner harmonischen Bebandlung wüßten; fo wie jeder Gefühlvolle über das Lied felbft faunt. Bur Zeit ber Richter fam die Mufif bei den Sebräern in Abnahme; boben Schwung aber erhielt fie unter David und Galo: mon wieder. Die Raubereien ber Davidifchen Sarfe, die mander Schwachtopf verspottete, find jedem leicht erflärlich, der den Zauber ber Berbindung zwischen Dichtfunft und Mufif genau fennt. Gang gewiß beflamirte David vor Caul große, bergein= schneidende Nationalbegebenheiten und begleitete fie mit den einfachen Accorden feiner Barfe. Rur bar= aus läßt fich die große Wirfung einigermaßen be= greiflich machen, Die einen rafenden Saul entfesfeln fonnte. -

Der herausg.

<sup>\*)</sup> Herber in seinem Geiste ber hebraischen Poesse hat weit mehr gesagt, als Lowth, und die Forderungen des Versassers größten Theils erschöpft.

Unstreitig war David eben barum einer ber größten Musifer, weil er die Zaubereien der Musif mit
der Dichtfunst zu verbinden wußte. Doch erklomm
erst zu Salomos Zeiten die hebräische Musif ihr Usme. Bei der Einweihung seines Tempels hatte
er achttausend Sänger und zwölftausend Instrumentalisten, und der Geist dieses großen Monarchen ist uns Bürge, daß die Musik seinen übrigen
Geschmack nicht verläugnet haben werde. Um uns
einigermaßen einen Begriff davon zu machen, musseinigermaßen einen Begriff bavon zu machen, mussen wir uns den jetigen Choralgesang vorstellen,
so wie er von der Orgel, der schneidenden Zinke
und dem Posaunenhall begleitet wird.

Die hebräer hatten verschiedene Instrumente, die wir jest nicht mehr kennen. Meistentheils wurden diese Instrumente geblasen, und, was mit der hand gegriffen wurde, brauchte man nur in den gehei=

mern Concerten ber Großen.

Die hallposaune mag vielleicht mit unferm Rub= borne viele Aehnlichkeit gehabt haben, und die fest=

liche Gelegenheit empfahl fie.

03

Das Instrument auf sieben Saiten löset bloß bas große Räthsel, daß die hebräer, wie alle Nationen, schon Kenntnisse von sieben Tonen hatten. Das heptachord war ihnen, wie andern Wölfern, befannt, weil die Bahl sieben als Maßstab aller Vollfommenheit in allen Wissenschaften und Runssten hervorragt.

Bei den Hebräern kannte man keine andere Berbindung in der Mufik, als mit der Religion. Ihr Tempelgesang war voll Würde und Majestät; die Leviten, die überhaupt zum Gottesdienste ausgeles sen waren, mußten auch die Musik beforgen, doch

immer unter Aufficht eines gewissen Chorregenten. Co war g. B. ju den Zeiten Davids Uffaph ein folder Meifter. Aus feinen gottlichen Gefangen zu ichließen, muß er große Ideen gefest ba= ben; und fo dunkel die Nachrichten von hebraischer Musik überhaupt find, so wollte ich doch fast be= baupten, daß Enharmonie, Unifono ober Einflang ihr Charafter gewesen fenn mochte.

Der Wechselgefang war, wie man aus ben Pfal= men ichließen fann, auch den Sebraern befannt. Ueberhaupt aber läßt fich aus den hebraifchen Ge= fangen abnehmen, bag Deutlichfeit bes Ausdrucks, donnernde Deflamation und iflavische Inftrumen= tenbegleitung ihr Charafter gewesen fenn muffc. Ju bedauern ift es, daß die Erfindung der Noten in so spate Zeiten fiel, sonst wurde es leicht genug sen, den Charafter der Tonfunst bei allen Bol=

fern zu bestimmen. Die B. braer bestimmten das Steigen und Fal= len der Ion?, deren sie nach vieler Wahrscheinlich= feit nicht meb." als funf hatten, die mit den funf Celbftlautern a, e, i, o, u übereinfamen, unter welchen der erfte den tiefften, der lette hingegen den hochsten Zon bezeichnete. Eben fie maren ce auch, wodurch die lange oder furze Dauer der Tone bestimmt wurde. Bur naufifalifchen Schreibfunft der Juden gehoren auch ihre achtzehn metrifche Accente. Db nun in derfelben nach der in dem Werfe Schilte Saggibborim aufgestellten Bc= hauptung die wirfliche Form eines fünftlichen Gefangs enthalten war, oder ob fie bloß Erinnerungszeichen an einzelne Theile bes Gangen vorftellen follten, barüber wird man nie mit Bewißheit entscheiben

können. Aus allen historischen Fragmenten aber, die auf unsere Zeiten gekommen sind und die man zum Theil durch die lächerlichsten hypothesen aufftute, resultirt immer so viel, daß die musikalische Sprache dieser Nation höchst muhsam und schwer musse gewesen seyn.

Db nun die Juden noch heutiges Tages diese musikalische Charaktersprache verstehen, ist mir nicht bekannt. Doch mussen ihre Vorfänger eine Art von Noten haben, sonst begreif ich nicht wohl, wie sie mannigfaltigen Beugungen ihrer Gefänge

berausbringen fonnen 3).

Die Bebraer batten ausnehmend viel Inftru= mente, befonders blafende; ihre Sallpofaune, die fie im Rriege und im Gottesbienfte brauchten, batte einen gewaltigen Ton. Man borte ibn auf eine große Entfernung, rief damit die Beere gufammen und fundigte bobe Festtage an, ober begleitete ba= mit ben Pfalm ber Priefter. Aus den Ueberschrif= ten ber Pfalmen läßt fich fchließen, bag die Juden für jedes Nationallied auch eine Nationalmelodie batten, nach welcher mehrere andere gefungen wur= ben. Je nachdem nun die Sauptempfindung beschaf= fen war, die in einem folden Liebe lag, brauchte man gut ihrer Begleitung nur folche Inftrumente, wie fie fich bagu nach ihrer besondern Ratur und Beschaffenheit am besten schickten. Much ift es bochft wahrscheinlich, daß fie fcon die Moll= und Dur= tone fannten. Doch läßt fich nicht behaupten, wie

<sup>\*</sup> Martini, Burney und Forkel geben in ihren hiftos rischen Werken hierüber bie befriedigenofte Auskunft. Die Herausg.

einige neuere Rabbinen gur Ehre ihres Bolfes gu erweisen fuchen, bag fie ichon die Camaritaner ge= fannt batten. Doch schwerer ift auszumachen, mas eigentlich jedes in der Bibel angeführte Inftrument, 3. B. Die Sarfe, Githit (ein gu Gath er= fundenes Instrument), Gedor, die Orgel, die Cymbel und die manigfaltigen Blaginftrumente fur einen Tonumfang und für eine Wirfung gehabt Man lefe, was hieruber Gerbert in fei= nem portrefflichen Traftat de Musica sacra, und Pfeifer in einer eigenen Abhandlung über die be= braifche Tonfunft geschrieben baben. Ingwischen wird mir die erstaunliche Wirfung ber bebraifchen Mufif, wenn g. B. ein David durch den Bauber feiner Sarfe ben Weift ber Schwermuth aus einem Saul verjagte, gar leicht begreiflich, wenn ich bedenfe, daß die Juden die Poesie in ihrer hochsten Rraft mit der Mufit zu vereinigen pflegten; und daß man fich bochft felten ober gar nie mit einem Inftrumente allein boren ließ.

Auch scheint es mir aus verschiedenen Gründen bochft wahrscheinlich, daß die hebräische Poesie mehr musikalische Poesie, als eigener Gesang war. Das Infrument begleitete den Declamator, der natürlich ganz vortrefflich senn mußte, und alle Rüsancen und Schattirungen auszudrücken vermochte—entweder mit kurzen Stößen oder ganzen musikalischen Säben, die den Geist der Dichtkunst dollsmetschten. Zedes Comma, ganzes oder halbes Glied, jedes Zeichen der Bewunderung, die Ausstufung, die Frage, jeder Punkt wurde durch das begleitende Instrument ausgedrückt. Man kann noch heute an unsern guten, für die musikalische

Declamation gemachten Studen, Die aufferorbent= liche Wirfung ber bebraifden Dufif aufs beut= lichfte erfennen. Doch muß man auch bier aus Pradilection für die Doefie nicht zu weit geben und allen ausgeführten Gefang verwerfen wollen: denn der Gefang ober die Mufif überhaupt fann Empfindungen und Ideen nach ihrer Urt ausfüh= ren, die der Dichtfunft unmöglich find. Und daß bie Bebraer auch folden ausführlichen Wefang ge= habt haben muffen, ift mehr als aus einer Stelle Der beiligen Schrift flar. Ihre portrefflichen Wechselchore, wie g. B. der Pfalm : "Danfet dem Beren , benn er ift freundlich;" und ber meifter= bafte Pfalm: "Machet die Thore weit und die Thuren der Welt boch, daß der Konig der Ehre einziche," die einen abwechselnden und ausgeführ= ten Gefang vorausseten; ihr durch viele Sacte burchgebendes Sallelujah; ihr Gela, welches ge= wiß nichts anders als eine musikalische Paufe ift, worauf ein anderer Chor begann; ihre ichon oben erwähnten Menatzeachs in allen ichon damals befannten Instrumenten; ber bobe glug ihrer Gin= bildungsfraft und der volle Strom ihrer Empfin= bungen - erweisen dieß zur Benuge. Die große Menge von Sangern und Inftrumentiften gu ben Davids und Salomons preist fonderlich Uffaph. Calfol und Dedan. Schade. daß ibre Tone verhallt find, und daß fich die mufifalische Sprache der Bebraer, wie aller übrigen alten Bol= fer, wegen Mangel allgemein verftandlicher Beichen nicht fo erhalten fonnte, wie die Dichtfunft! Die= oft entloct merden, fer Seufzer wird uns noch aber und zugleich den großen Werth unferer Do=

tenerfindung besto fühlbarer machen. Noch ich hier anmerfen, daß durch die babplonische Ge= fangenichaft und bie baraus erfolgte Berftreuung der Juden, die Mufit unter diefem Bolfe gewaltig gelitten hat. Esra, diefer große Mann, stellte zwar den Gottesdienst, und mit diesem auch die Mufif wieder ber; aber nur als Schatten ber vo= rigen Berrlichfeit. Die judifchen Greife weinten bitterlich, die fich noch der ehemaligen Pracht Des Gottesbienftes, und fonderlich bes festlichen Rlangs ber Mufif erinnerten. Der bobe Triumphton, bas Donnergetofe ihrer vormaligen Tonfunft, war nunmehr verstummt, und man fang meistentheils die Rlagelieder des Jeremias mit weinenden Lauten und gedämpfter Instrumentenbegleitung. Mufit weilt nicht gern unter einem Bolfe, bas Unterbrudung , Mangel , Glend und Schmach gur Erde beugt; daber erholte fich bie Tonfunft un= ter ihnen nur allmählig. Bu ben Beiten Simons, des Sobenpriefters, der felbft ein trefflicher Mufi= fer mar, gab es wieder einige gute Tonfunftler. Sofephus in feinen Geschichtsbuchern fomobl, als in feinen judifchen Alterthumern, verbreitet über das Steigen und Rallen der judifchen Mufif febr viel licht.

Bu den Zeiten Christus scheint die Musik der Hebräer nicht sonderlich im Flor gewesen zu senn. Mit dem moralischen und politischen Verfalle dies ser Nation verfiel auch Musik und Poesie. Zwar ist das Zeugnis einiger heidnischen Schriftsteller, die die Musik der Juden ein Efelsgeschrei nennen, ganz und gar nicht gultig; aber doch ist gewiß, daß es sich nach dem Tode Jesus mit den Juden

in allen Studen zum Ende neigt. Im Jahre 70 ward Jerusalem zerstört, der Tempel sammt dem Borrathe aller musikalischen Instrumente verbrannt; das Volf unter die Nationen ausgesäet, und die wenigen Kenner der alten hebräischen Musik starben nach und nach ab.

Die heutigen Juben haben zwar große Meister in der Tonkunst. So sindet man, z. B. besonders in Prag, Virtuosen in allen Instrumenten: aber diese Leute sind keine Repräsentanten des alten Geschmacks; sie haben sich ganz nach dem neuen gebildet. Denn wer wird glauben, daß die Juden zu den Zeiten des guten Geschmacks so abscheulich gesungen haben, wie ihre Vorsänger jeht in den Synagogen zu singen pstegen. Sie verzerren den Ton so entsehlich, machen so abscheuliche Grimassen, und werden oft so roth und so blau im Gessichte, daß einem bisweilen um das Leben des Vorsfängers bange werden sollte.

### Griechische Musik.

Die Griechen muffen sehr früh mit den Gebeimnissen dieser Kunst vertraut gewesen seyn. Durch ihre früheste Geschichte, so sehr sie in das mystische Dunkel der Fabeln gehüllt ist, blist doch schon die Gewalt der Tonkunst durch, ja man sollte glauben, daß die Musik diesem großen Volke die Schwingen zu seinem staunenswerthen Auffluge gegeben habe. Wer kennt nicht die Fabel vom Drpheus, der mit dem Zauber seiner Leper die Ungeheuer des Waldes zähmte, daß sie kamen und seine Sohlen leckten?

In dieser ganzen Dichtung sieht der Philosoph nichts anders, als die ersten Eindrücke der Musik auf ein Bolk, das so musikalisch als irgend eines in der Welt war. Alles förderte die Tonkunst in Griechenland. Die günstigen Einflüsse des himmels, die weichliche und empfängliche Bildung griechisscher Körper; die gelinde und den Künsten entsprechende Regierungsverfassung; die fast heilige Verehrung des Genies aller Art; und sonderlich die Verbindung der Religion mit den Künsten, mußten die Musik unter diesem Volke bald in ausserordentliche Ausnahme bringen. Lange sogen die

Griechen nun ben Bauber ber Tonfunft ein, ebe fie die Gottin felber ffeletirten und ein Suftem Doch findet man ichon in ben Gefeten Draco's und Golon's Spuren, daß Diefes Bolf Die Mufit mit der Erziehung auf bas ftrengfte verband. Somnaftif und Mufit maren bie beiben Sauptyfeiler, worauf fich ibr ganges Erziehungs= foftem grundete. Doch ift es außer allem Zweifel, daß fie dem Borte Mufif eine viel weitere Deu= tung gaben, als wir beutigen Tages anzunehmen gewohnt find. Gie verstanden unter bem Begriffe Mufit, nicht blog die Runft, auf die Empfindung durch Tone ju mirfen, fondern gaben ihm fogar eine moralische Bedeutung, und begriffen bar= unter die Sarmonie aller Seelenfrafte, ober wie Plutarch fagt, den Ginflang des moralifden Gefühls. Indeffen beschäftigte fie ichon die Mufif in der Rind= beit ihrer Geschichte. Somer felbft fang feine göttlichen Gedichte ab, und ob dieß nun gleich mehr mufifalische Declamation als wirflicher Sang gewesen senn muß; so ift es doch schon ein flarer Beweiß, wie tief es die Griechen fühlten, daß Poefie immer mit der Mufif verbunden fenn follte; Die Gefange des Alcaus, Pindars und ber Sappho, des Mufaus und Unafreons murden nicht bloß ge= lefen, wie wir mabnen, fondern fie murden ab= aefungen und mit der Lever begleitet. Diefe Lyra war eigentliches Septachord, oder ein mit fieben Saiten bezogenes Inftrument, welches folgende Tone in fich begriff: F, G, A, B, C, D, E. Bald aber fam noch die Octave bingu.

Die Griechen erfannten fehr fruhzeitig die Rraft des vollen Uccordes. Sie wußten, daß der Grund-

ton schon seine Quinte enthalte, und durch die innigste Vereinigung mit derselben die Terze zeuge. Dieß nannten sie den einfachen Accord; bald aber sanden sie durch die Richtigseit ihres Ohrs, das die Prime sich mit der Octave verdoppeln lasse; ja sie legten noch die kleine Septime in ihre Tonsleiter, weil ihr richtiges Gehör bemerkte, daß die schneidende Octave, wenn sie zu ermatten beginnt, sich freiwillig zur kleinen Septime hinneigt: wie der Mann sein Weib füßt, um sein Geschlecht sortzupflanzen: Eine Vemerkung, die schon der große welsche Harmonist Tartini in seinem vortresslichen, leider fast ganz unbekannten Tractat über die Harmonie gemacht hat.

Die griechische Tonleiter war also folgende:

7. Nete — — e
6. Paranete — d
5. Paramese — c
4. Mese — — a
3. Lichanos — (g
2. Parypate — s
1. Sprate — e

1. Sprate

Pythagoras bemerfte zuerft die darin enthaltene Lucke, und stellte in zwei unverbundenen Tetrachar= den folgende Tonleiter auf:

S. Nete — — e 7. Paranete — d 6. Trito — — c 5. Paramese — h 4. Mese — — a 3. Lichanos oder Syperpate — g 2. Parypate — f

in red by Google

Was nun die Stimmung der griechischen Saiteninstrumente betrifft, ob folde nach dem Boethius folgender Magen beschaffen war

e die bochfte Saite

h) die beiden mittlern Saiten

e bie tieffte Caite.

oder ob das griechische Tetrachord vor den Zeiten des Pythagoras Tone enthielt, die näher beisammen lagen, läßt sich nicht mit Gewisheit behaupten. Immer war es sehr unvollsommen, und so schmeichelnd das Harpeggio ist; so entstehen doch im weitern Fortschritt der Tone wahre Dissonanzen. Pythagoras sah zuerst diese Unvollsommenheit ein, und erfand deswegen das berühmte Instrument, Helikon genannt, welche eine ganz simple Form, und seinem Bau nach einige Aehnlichseit mit unserm jestigen Hackbrett hatte.

Dieses Instrument war zunächst dazu geeignet, um die Verhältnisse der Consonanzen darauf zu bestimmen. Kircher gibt bei dessen Verfertigung sieben Linien an, und sagt: man soll die eine Seite eines Vierecks zuerst in zwei, alsdann in vier, und endlich in drei gleiche Theile abtheilen. Durch diese also gemachten Punfte soll man alstann Parallellinien ziehen. Hierauf ziehe man von der obern Ecke oben gedachter Seite eine Linie in die Mitte der untersten Linie, alsdann gibt diese unterste, auf solche Urt in zwei gleiche Theile getheilte Linie den Einflang; die zweite längere Linie von unten gegen die dritte ihres gleichen das Semitonium majus, oder den großen unvollsoms

menen Ton, z. B. cis, d, e, f, bergleichen vierte gegen die fünfte den Tonum majorem, oder ganzen Ton u. s. w. Caelius Rhodiginus legte dem Helifon neun Saiten bei, wovon jede den Namen einer Muse führte.

Hieraus sieht man, daß dieses Instrument, wenn man es auch wirklich spielte, den Bortrag ganz einfacher Tonstücke zwar vortrug, aber im ganzen doch noch sehr unvollkommen war. Nur färglich konnte man auf demselben in eine verwandte Tonart ausweichen, weil die Einleiter dazu fehlten.

Bon den wenigen Ueberresten altgriechischer Mufit, die herr Burette zu Anfang des vorigen Jahr= bunderts in der Bibliothet des Königs von Frant= reich auffand, mag auch hier der schon bekannte hom= nus an-die Muse Calliope eine Stelle einnehmen:





Dieß griechische Liedchen, das seiner Einfalt nach fich unserm alten Choralgesang völlig nähert, hat, bei aller seiner Einfalt, das Gebrechen der äußerst eingeschränkten Tonleiter. Ueberall vermißt man Tone, die dem Gesange Anmuth und Rundung geben. Nirgends ist eine Spur von Modulation in andere Tonarten. Zwar war dieses bei dem Mansgel so vieler Semitonien unmöglich, indessen stans

den bem Runftler noch immer leicht zu erfindende Runftgriffe offen, die balben und Bierteltone ber= porzubringen. Bu ben Zeiten Alexanders bes Großen war die Tonkunft unter ben Griechen im boben Flore. Schon hundert Jahre vor ihm hatte Perifles, der Renner und Schaper jeder Runft. auch die Dufit mit verschwenderischer Freigebigfeit unterftust. Ginem großen glotenspieler ließ er nach unferm Gelbe ein Geschenf von 20000 Gulben reichen. Noch freigebiger belohnte ber Befieger Affens die Tonfunftler. Er führte den erften Dirtuofen feiner Beit, Timotheus, mit fich umber, und ehrte und belohnte ihn foniglich. Diefer Ton= funftler batte jeden Bauber der Mufit in feiner Macht. Er wedte den ichlafenden Muth zum Streit; er fanftigte bas lodernde Kriegsungeftum; er blies Die Funken der Liebe zu Flammen auf; er ichmelzte das Seldenberg Alexanders zum Mitleid gegen Die von den Perfern gemordeten Griechen: vom Dit= leid ging er gur Rache über, und bewaffnete Ale= randers Fauft mit der Mordfactel, womit er Der= fepolis in Brand ftedte: wie dieg alles Dryben in feiner meifterhaften Dbe: Alexandersfeft oder die Macht der Tonfunft, gang unnachahmlich fcon und ftarf gemalt bat.

Wenn man der Begeisterung der Dichter glauben dürfte, so könnte man in der Geschichte der griechissen Tonkunst noch höher hinausgehen. In Hos mers Iliade, sonderlich in der Odyssee, sindet man unzählige Spuren, wie hoch die Musik schon in den frühesten Zeiten von den Griechen geschätzt wurde. Allein die blühende Phantasie des Dichters abgerechnet, so haben wir ganz und gar keine

bestimmte Nachricht von den Schicksalen dieser göttlichen Kunst unter den Hellenen. Man zog die Tone ein, und schrieb keine Theorie. Endlich trat Aristoren auf, und anatomirte zuerst den himmlischen Körpet der Tonkunst. Er brachte ein Zahlensystem hervor, das keine Genies zeugt, und nichts weiter beweist, als daß die Quinte, die Terze und die höhere Octave, mit einem Worte, der volle Accord im Gebiete der Tonkunst liege. Aus dem Verhältnis der gleichen und ungleichen Zahlen bewies er, daß die Tonkunst nichts anderes sep als eine Rechenkunst, die man dunkel fühle. 3. B.

1. 2. 4. 5. 16. 32.

3. 9. 15.

7. 14.

In diesen Zahlen liegen die Verhältnisse der Tonkunst, so wie sie noch heute unter uns bekannt sind. Doch, da die Ziffern des Generalbasses noch weitern Umfang haben, und auch die Semitonien in sich begreifen, so past sein System ganz und gar nicht mehr auf unsere Zeiten. Dessen ungesachtet war die Eintheilung der Griechen von musischlichen Tönen ganz vortresslich. Sie theilten nämlich solche nach dem Zeugnis des Plutarchs

- a) in das diatonische,
- b) in das dromatische, und
- e) in das enharmonische Klanggeschlecht ein. Die diatonische Tonleiter der Griechen schritt gleich ber unsrigen in ganzen und halben Tönen, die chromatische und enharmonische aber auf eine ganz versschiedene Art fort, nämlich die eine in halben Tönen und kleinen Terzen, die andere in Viertelkkönen

und großen Terzen. Ihre dromatische Tonleiter enthielt Tone, die wir heutiges Tages mit Kreuzen bezeichnen, 3. B. G dur, D dur, A dur, E dur,

Hdur, Fis dur, Cis dur, Gis dur.

Die Molltone fannten sie ganz und gar nicht; denn es ist Unsinn, wenn man annehmen will, daß die lydische Flöte bloß für weiche Tone geschaffen gewesen; eine Flöte von lauter Molltonen läßt sich nicht denken. Die lydische Flöte war gewiß unsern Flöten ähnlich, und die dorische unserer Hoboe.

Indessen verdient es hier bemerkt zu werden, daß auch die Griechen sehr frühzeitig anfingen, Bozalmusik von der Instrumentalmusik zu sondern, und daß die ersten bewundernswerthen Wirkungen der Tonkunst nicht anders begriffen werden können, als daß Poesie lange Gebieterin über die Tonstunst war, und daß also der griechische Musiker nichts zu thun hatte, als den großen Rhapsoden zu begleiten. Die Griechen hatten gewisse De en, die man ungefähr mit unsern Opernhäusern vergleichen kann, in diesen Odeen übten sich nicht allein große Declamatoren, Mimiker und Künstler aller Urt, sondern auch die Musiker. Was todt war, was feinen andern Ausdruck der Dichtkunst zuließ, daz bin strömte der Katarakt der Tonkunst!

Die Griechen hatten zwar unsere Noten nicht, womit man die musikalischen Ideen allen Nationen mittheilen kann; aber sie hatten doch gewisse Zeichen, die sie über oder unter die Worte der Dichter binsepten, und wodurch sie das Steigen und Fallen der Stimmen so ziemlich bezeichnen konnten. Wir verstehen zwar jest ihre musikalische Charafteristis nicht ganz mehr, doch sehen wir so viel

baraus, daß fie außerft eingeschränft war. Der trage ober ichnelle Gang ber Tone, bie Bestim= mung der Tacte, bie Bemerfung ber mufifalifchen Karben, die Berflögung der Tone, und fonder= lich die Eintheilung der Tacte, fehlte den Grieden gang und gar. Gelbft ber Tiefforscher Plut= arch bat in feiner Abhandlung über griechische Dufif nichts weiter bewiefen, als bag fie mit ber unfrigen ungefähr im Berhaltniffe eines Zwerges gegen einen Riefen ftand. Ginfalt und richtige Berhältniffe mogen ungefähr ben Charafter ber griechischen Dufif ausgemacht haben. Aber mas ift dieß gegen die Mufif der Belfchen und Deut= fcben ?! Als die Griechen von ihrer Urgroße berab fanfen, da verfant auch ihre Tonfunft, und Dio ber Geschichtschreiber fagt mit Recht: Die Griechen beulen und fingen nicht mehr; die Griechen levern und fvielen nicht mebr.

Che ich ben Artifel von ber griechischen Tonfunft beschließe, muß ich ihren Charafter, so weit

es fich thun läßt, erft furg bezeichnen.

Fürs erste scheint sie weit mehr Declamation, als Gesang gewesen zu seyn. Das Pathos war gewiß dieser Musik eigen, wie man theils aus den vortrefflichen Gedichten, theils aber auch aus den wenigen Ueberresten derfelben mit Zuverläßigkeit schließen kann.

Die ersten Christen fanden die griechische Musit so vortrefflich, daß sie viele gangbare Melodien beibehielten, und nur driftliche Texte darunter setzen. Sie gaben ein griechisches Gefangbuch heraus, welches aus acht Stimmen oder Singweisen besteht, und deswegen Uchtflang heißt. Bur Zeit

Carls des Großen kam dieser Achtklang auch in die lateinische Kirche, und unser großer Luther behielt sie bei, und seste deutsche Terte darunter.

Wir besiten sie also noch in unserer Kirche in

ben berrlichen Liebern :

"Ein Kind geboren zu Bethlehem. "D Lamm Gottes, unschuldig. "Es ist das heil uns kommen her. "Ein feste Burg ist unser Gott. "Dank sagen wir alle. "Christ ist erstanden. "Mitten wir im Leben sind.

»Warten wir im Leven und. » Vom Himmel boch da komm ich ber. «

Rach diefen herrlichen Melodien zu urtheilen, bie feit fo vielen Sahrhunderten in den driftlichen Gemeinden ballen, ift Ginfalt und Erhabenbeit gang gewiß ber Sauptchgrafter ber griechischen Mufif gemefen. Sochgefärbte Tone, funftliche und weit= gesuchte Modulationen, schnelle und geflügelte De= lodiegange, Gintheilung in die vier Stimmen des Discants, Tenors, Alts und Baffes fannten fie ficher nicht. Ihre Gefange gingen im Ginflange : wie einer fang, fo fangen alle. Auch fcheinen fie von der Berichiedenheit der Sacte und Menfu= ren nichts gewußt zu haben. Ihr musifalischer Rhytmus muß alfo außerft reich, abwechselnd und gerade berjenige gewesen fenn, den unfer Rlopftoct an der heutigen Dufit vermißte. Die Gintheilung der Melodie in Sacte bestimmt zwar ben Sang berfelben, aber bemmt zugleich den flug der Gin= bildungefraft. Db auch die Griechen den mufifa=

lischen Styl in ben gottesbienftlichen, bramatischen, mimifchen, Rammer= und Bolfeftyl eintheilten, ift febr fcmer zu beantworten: boch beweisen ihre (Scolien) Tifchgefänge, worüber Sageborn uns eine fo vortreffliche Abhandlung geliefert bat, baß fie ben Ion ber Bolfelieder forgfältig vom Jone ber religibfen Gefängen zu unterscheiden wußten. Dem Euripides, Sophofles und Aeschylus nach ju ur= theilen, waren ihre Chore voll Majeftat und Burbe; und ba fogar bie Chore bes Ariftophanes gefun= gen wurden, fo muffen fie auch im fomischen Stpl feine Fremdlinge gewesen fenn. Mit einem Wort, obne Grafomanie gesprochen, fo fann man zuverläßig behaupten, daß ihre Musik zwar einem verhältnigmäßig trefflichen Buftande gemefen, aber fich boch bei weitem nicht mit unferer beuti= vergleichen laffe. Diefen Reichthum, Diefe Mannigfaltigfeit ber Ideen, Melodien, Sarmonien Modulationen, diefe fubne Imagination, diefe oft schwelgende Phantafie, sucht man bei ihnen ver= gebens.

Bum Befchluffe fugen wir noch ihre Tonleiter bei:

Fur das Klavier.

| Ω_  |   |     |      | _ | . 0 | - |
|-----|---|-----|------|---|-----|---|
| TY  | ) | 0   | -0   | - | 150 | - |
| (1) |   |     |      | 0 | 100 |   |
|     | 8 | qio | b-6- | 8 | b @ |   |
| 3:  |   |     |      |   |     | 8 |

| 2           | 0  | 0.0 | 0    | 0.   | p.0. | 0 |
|-------------|----|-----|------|------|------|---|
| <b>D</b> :- | 00 | 8   | 00   | 8    | 00   | 8 |
| 18          | 0  | 0   | 9    | 0 0  | 0    |   |
| <b>3</b> :  | b8 | £.  | b-6- | 4-8- | \$   |   |

| Die | Conreil | en | der | Alten. |
|-----|---------|----|-----|--------|
|-----|---------|----|-----|--------|

| Berhältniffe. |              |              |          |          | 10107-10 |          |
|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 1536          |              | 1            |          |          |          |          |
| 1728          |              |              |          |          |          |          |
| 7 1914        |              |              |          |          |          |          |
| 2048          |              | 1            |          | 1        | İ        | Ī        |
| 2187          |              | 1            | 1        | T        | i        | i        |
| 2304          | III          | Ī            | Ť        | T        | i        | Ť        |
| 1592          |              | Ī            | T        | i        | i        | i        |
| 2916          | 1 1          | 1            | 1        | 1        | 1        | i        |
| 3072          |              | 1            | 1        | 1        | T        | Ť        |
| 3456          |              | 1            |          | -i-      | i        | i        |
| 3888          | 1            | Ī            | 1        | 1        | i        | i        |
| 4095          | 1            |              |          | 1        | i        | <u> </u> |
| 43:4          |              | 1            | İ        | Ī        | i        | <u> </u> |
| 4608          |              | 1            | <u> </u> | ij       | -        | i        |
| 5184          | I            | 1            | 1        | i        | 1        | <u> </u> |
| 5832          |              | 1            |          | i        | i        | 1        |
| 6144          |              | 1            | i        | i        | i        | i        |
| 6912          | 1            | 1            | i        | 1        | †        | i        |
| 7776          | -i           | i            | i        |          | 1        | 1        |
| 8192          | 1            | 1            | Ť-       | <u> </u> |          | T        |
| 9216          |              | -            | i        | i        | i        | i        |
| 10368         | <del>i</del> | <del>-</del> | <u> </u> | 1        |          | <u>'</u> |

Noch muß ich dem Ginwurfe begegnen, welchen Repos in der Vorrede zu feinen Biographien, in den Freunden der Tonkunst zu erregen sucht, woraus scheint, als hätte es Personen von Stande zur Unehre gereicht, sich auf die Musik zu legen, wie er ausdrücklich das Beispiel des Epaminondas anführt. Aber hier ist nicht die Rede von der Musik überhaupt, sondern nur von dem Mißbrauch der weichen lydischen Flöte, welcher damals so eingerissen war, daß die griechische Seele nicht daburch gestärft, sondern entnervt wurde.

Und in diefem Betracht mare es noch beut gu Tage Schabe fur einen Selben, wenn er burch weiche Befange und burch ein weibisches Inftru= ment die Rerven feiner Seele abfpannen wollte. Auch bielten es bie Griechen aus Diefem Grunde einem großen Manne unanftandig, fich auf ein blafendes Instrument zu legen, weil ber Unfat Bergerrung des Mundes und Bausbaden verurfacht, und bieß gegen ihre hohen Begriffe von Schonheit und Unftand war. Sonft aber gab es wenige große Manner in Griechenland, die nicht auch ein mufifalisches Instrument , fonderlich die Leper ju fpielen wußten. Go traf, nach dem Zeugniß Somers, die an den tropigen Achilles abgeord= nete Gefandtichaft ben Belben mit ber bergbegmin= genden Leper an. Miltiades, Cimon , Timoleon, Alcibiades, felbft Perifles und Sofrates, waren portreffliche Mufifer. Gie fangen bei ihren Gaft= mablen, und wußten diefe Befange mit ber Lyra gu befeelen, nur blieb es immer unanftanbig, die Flote zu blafen. Plutarch in feiner oft gerühmten Abhandlung über die Mufit entscheidet biefen Streit gang und gar.

## Nőmer.

Die Geschichte ber Tonfunft unter ben Romern ift ein durrer Boden, worauf nur ba und bort ein Blumchen wächst. Die Romer waren, wie in allen fconen Runften, fo auch in ber Tonfunft, gang und gar Copiften von den Griechen. findet man ichon im Livius Evuren der alteften Mufif unter ben Romern. Coon Romulus, be= fonders aber Tullus Softilius, verbanden die Mufif mit ihrem Gottesdienfte. Wie alle Mufit, Die in ber Wiege liegt, fo war auch bie romifche ju je= nen Beiten flein, durftig und einfältig. Der vor= treffliche mufifalische Geschichtschreiber Dater Da r= tini behauptet (aus welchen Quellen fann ich nicht bestimmen), daß die romifche Dufit lange Beit feinen weitern Umfang gehabt habe, als unfer Rubborn; und ich glaube auch feinem Zeugniffe. Die Tone des Rubborns liegen gang und gar in ber Ratur; alle übrigen bagwischen liegenden Tone muß erft bie Runft suchen. Da aber zu Unterfudungen diefer Urt, Muge, Unftrengung, Behage lichfeit und Wohlstand gehort, fo laffen fich biefe Mitteltone vom friegerischen Geifte ber Romer nicht fo balb erwarten. Die Inftrumente, welche man

in Rom ausgrub, find auch fo durftig gemacht, daß die der Wilden in Nordamerifa noch mehr Schönheit und Umfang baben. In ben reichen Untiquitätenfälen ber Romer findet man bergleichen Instrumente zu taufenden, wovon einige fo bigarre Kormen baben , daß man nicht weiß, was man aus ihnen machen foll. Die einfache und Doppel= Pfeife, das Rrummborn, das Schneckenborn, die Tuba oder Trompete, das Epmbal, und eine Urt von Paufen, fann man noch von einander unter= Scheiben. Dazu famen noch ihre Levern, Die fo eng und unschicklich gemacht waren, daß fich fein ftarfer bedeutender Jon von ihnen erwarten lagt. Die Runft, Refonnangboden angubringen, burch Stege Die Saiten zu theilen, den Schall zu vermindern ober gu vermehren, icheint ihnen noch zu ben Beiten bes Sorag gang unbefannt gemefen zu feyn. Doch haben die fried= lichen Zeiten Augusts auch die Mufit in beffere Aufnahme gebracht. Die Bestalinnen legten sich auf den Gefang; Madden und Knaben murben abgerichtet, in Choren miteinander zu wetteifern, wie man aus dem Carmen seculare des Borag er= fiebet, welches unftreitig von Wechfeldbren abge= fungen wurde. Bare Die romifche Mufit fo por= trefflich gewesen, wie die Doefie, fo mußte etwas Großes und Ganges berausgefommen febn. Ullein Die Romer beweisen durch ihr Beispiel, bag die Mufit nicht immer blube, wo die Dichtfunft boch gestiegen ift. 3mar follen einige romische Welt= weise die Grundfate der Tonfunft untersucht baben : ba aber ihre Schriften alle verloren gegangen find, mer fann urtheilen?

Es ift befannt, daß die Romer die Dufit fo=

wohl bei dem Schauspiel, als auch bei ihren Heeren anwandten, weil sie die Macht derselben von barbarischen Bölfern erlernten. Allein ihre Kriegs=musik war, wie man gewiß weiß, äußerst elend und frastlos. Weit bester aber muß ihre theatralische, sonderlich mimische Musik gewesen senn, weil sie die Geberdensprache der größten Meister in der Mimik dollmetschte. Da es aber den Rözmern an musikalischen Zeichen sehlte, so sind alle

Beispiele davon verloren gegangen.

Mit dem Berfalle des romifchen Staats fan= fen auch die Runfte immer tiefer berunter, und man borte in ihren letten Zeiten faum noch einige wimmernde Laute der Tonfunft: ja diefe gottliche Runft mare vielleicht lange unter romischem und griechischem Schutte begraben geblieben, wenn nicht Die Chriften, von ihrer Rraft überzeugt, folche fortgepflangt batten : daß fie ichon von den Aposteln zum Rirchengefang gebraucht worden, fieht man aus ber Ermahnung des Apostels Paulus : »Erbauet euch felbft unter einander mit Pfalmen, Gefängen geiftlichen lieblichen Liedern .: Bede gottes= dienstliche Berfammlung der Christen begann mit einem Liede und ichloß fich mit einem Liede : eine Sitte, die fich bis auf unfere Beiten erhalten bat. Plinius fagt daber von den Chriften feiner Beit: Gie fteben fruh auf, tommen gufammen und fingen ihrem Gott Chriftus ein Lieb, dann erft geben fie an ibre Gefchäfte.

Ut han a sius der große Kirchenvater war unstreitig ein vortrefflicher Tonkunstler: er verbesserte den Kirchengesang unter den Christen durchgängig, und versertigte selbst einige herrliche Lieder, wovon wir sein Te Deum laudamus noch heute tausend

Mal singen, und tausend Mal entweihen. Luther bat es ins Deutsche übertragen und des Uthanasius Melodie beibehalten. In der griechischen Kirche gibt es noch viele von Uthanasius gesetzte Lieder, die gleiches Berdienst haben.

Die Befänge bes Lactantius murben lange in den driftlichen Rirchen abgefungen, und die Ratholifen fingen fie noch immer. Luther ver= brangte aus ben weisesten Grunden bie lateinischen Gefänge gang und gar aus der deutschen Rirche; überfette aber auch einige ber besten altern Be= fange, und bebielt die Melodien bei. morgenländischen Rirche erhielt fich ber mabre Ge= schmack der Tonfunft länger, als in der abendlan= bifchen; benn bier artete fie, fonderlich unter ben Papften, gar bald in ichwelgende Pracht aus und in einen Pomp, worunter die edle Ginfalt erlag. Gefang war, wie Jamblichius fagt, tofendes Pfaf= fengebrull; und ihre Inftrumentalbegleitung nichts anderes, als ein unverftandliches Gewirr und Geflingel. In der griechischen Rirche bagegen behielt man die edle Simplicitat bis auf ben Untergang bes Staats bei. Das griechische Raiserthum be= weist ben Cat, daß der Berfall eines Staats eben nicht immer mit dem Berfalle der Runfte und Wif= fenschaften verbunden fenn muffe; benn aus Conftantinopels Trummern traten die Lehrmeifter bes gangen menfchlichen Gefchlechts bervor. Die Mufen flüchteten nach Stalien, und mit ihnen auch Poly= bomnia, Uranias trauliche Schwester.

Die Italianer haben also sehr frühzeitig Epoche in ber Musik gemacht; und diese ihre glanzende, die finstersten Jahrhunderte erleuchtende Epoche, ist noch immer nicht verschwunden. Ganz Europa hat sich: nach ben Welschen gebildet, und sie verdienten vor allen Bölfern der Welt diese Ehre. Denn was war und ist die Tonfunst der Italiäner? — Ihr Gesang ist schmelzend, ihre Instrumentalbegleitung war, sonderlich in der ersten Periode ihrer Tonstunst, nicht rauschend und übertäubend, sondern eine stille frystallene See, die den Kahn des Gesanges trug und hob. Es ist also der Mühe werth, die Ursachen auszusuchen, wodurch Italien sich in der Tonfunst so weit über alle andern Nationen hinweg schwang.

Burs erfte mag ber gunftige Simmelsftrich, ber Die Menschen so febr jum Cang und Spiel auffordert, wohl einigen Untheil an Diesem Kluge ber Phantasie baben: ob ich gleich nicht mit bem grofen Winkelmann behaupten mochte, bag die Griechen blog durch die Wohlthat ihres Simmels= ftriche Griechen geworden find, und daß alfo Staliens Pomerangendüfte einen fo großen Untheil an ihrer blubenden Tonfunft haben mußten. Man bat zwar die Bemerfung gemacht, daß ein gunftiges Rlima größere Mufiter zeuge, als ein ungunftiges; boch bat unfer nordliches Deutschland biefen Gat febr eingeschränft; benn wir haben Mufifer bervorge= bracht, die nicht bloß mit den Welschen wetteifern, fondern fie an Genie und Reichthum ber Erfindung überflogen. Gin Feuerlander fingt nicht; da bin= gegen ber Dtabiter in ben Wolluften ber Mufif fcwimmt. Aber zwei Granglinien des außerften entscheiden bier nichts. Doch bleibt fo viel gewiß, baß ein milbes Land und frobliche Duge faft immer ben Gefang hervorbringen.

Die zweite Urfache des Aufflugs der welfchen Du=

fif ift enticheidender, und besteht in aufferordent= licher Aufmunterung berfelben durch die Großen, und in den fürftlichen Belohnungen, die fie ausge= zeichneten Mufifern geben. Das Saus Debicis bat fich unfterbliche Berdienste um die Tonfunft er= worben, die großen Rurften diefes Saufes ehrten Die Mufifer, als maren fie Die erften Gaulen Des Staats. Gin Ravellmeifter Namens Ernfolidas, ein geborner Grieche, batte 2000 Bechinen Befoldung, den Rang gleich nach dem Dberhofmarschall, und freiste gewöhnlich alle Tage an ber Tafel bes Bergogs. Unter Diefen großen Pflegern der Mufen blubte eigentlich die Dufif in Italien zuerft auf. Man bat noch Rirchenftude aus jenen Zeiten, welche voll Ginfalt und Majeftat find. Auch fing man ba= mals an, querft die Theorie der Dufif gu unter= fuchen, und zwar mit foldem Tieffinn, daß unfere neuern Mufifer noch febr viel baraus lernen fonnen. Die Republif Benedig eiferte den Medicaern in der Unterftubung der Tonfunft rubmlichft nach. Einer ibrer Burger, Namens Jofeph Barlino, fdrieb ein Werf in vier Foliobanden über die Sarmonie, mel= des noch heute das Sandbuch der größten Tonfeber Der beutsche Drobeus Bach fagte einft gu einem Englander, der ibn fragte, mas er fur leb= rer gehabt babe? Meinen Bater, antwortete er, und Barling. - Die Benetianer erfanden mehrere Regifter in ber Orgel; fie verbanden Die Inftrumen= talmufif mit bem Gefang in ber Rirche; und wurden endlich im vorigen Sahrhundert die Cobipfer der Dper.

Die erfte Oper, welche 1624 ju Benedig aufgeführt wurde, ift zwar gedruckt erschienen; aber burch

ibre Geltenheit fo foftbar, bag man jest bunbert und mehrere Louisd'ors dafur bezahlt. Gie ift groß im Style, voll Ginfalt und Majeftat; ber Befang burchgangig berrichend, und die Inftrumente find ibm gang und gar unterworfen. Die Carnevals= Luftbarfeiten haben Unlag gur Erfindung ber Dper gegeben. Bas aber die Benetianer über alles er= bebt, ift, daß man ihnen die große Erfindung ber Moten zu banfen bat. Borber mar es aufferft muhfam, ein mufifalifches Ctud aufzufeten. Dan behalf fich allenthalben mit der fogenannten deutschen Tabulatur, wo man vier Linien jog, und durch Buch= ftaben und Striche die Sobe und Tiefe und ben Werth der Tone anzeigte. Guido von Arezzo aber fab die Gebrechen diefer Segart querft ein, und erfand unfere beutigen Noten, eine Erfindung, die eben fo groß und wichtig, ale die Erfindung der Rablen ift. Durch fie bat man es endlich da= bin gebracht, daß nicht nur die tragften, wie die blitichnellsten Tone firirt, fondern die musikalischen Erfindungen aller Nationen auf die fpatefte Nach= welt gebracht werden fonnen. Die Paufe, Taftitriche, Bermehrung der Tafte, Bestimmtheit und Natur Der Schluffel, alles dies verdanfen wir bem großen Buido. Er belaufchte gleichsam die Pulsichlage ber Mufif, und machte fie durch Charaftere aufchau= Rach feinem Tode gab man den Roten im= mer mehr Bollfommenheit : man gerfchnitt die gangen Schläge in Salbe, Biertel, Uchtel, Gechzehntel, 3weiundbreifigftel und Bierundfedzigftel; erfand die Fermaten, Mordenten, und die Beichen bes gangen musikalischen Colorits, fo daß jest die mufifalische Sprache die bestimmteste und vollfom= menfte in ber Welt ift.

Die Noten haben auch bem großen Leibnisten Riesengedanken eingegeben, eine allgemeine Sprache zu erfinden. Denn, schloß er, so wie ein jedes cultivirtes Bolf die Noten gar leicht erlernen fann, ohne die Sprache des andern zu verstehen; so wären auch Zeichen gleich den Noten möglich, welche unsere Ideen fremden Nationen verständlich machen könnten. Er starb auch mit der vollen Ueberzeugung von der Möglichkeit dieser Ersindung.

Der vanitliche Sof bat endlich die Mufit in Sta= lien auf den bochften Gipfel gebracht. Dius IV. und Sirtus V. haben fogar einige Mufifer cano= nifirt. Gie gaben eigene Schriften und Befehle beraus, wodurch die Mufif nicht nur allen Geiftli= den aufs icharffte anbefohlen, fondern auch ihre Vortrefflichkeit und Weiftlichkeit fo erwiesen murde, daß man beinahe alles darüber vergaß, und nur Mufif ftudierte. Die Dabfte felbft befoldeten bie Tonfunftler aufferordentlich. Die papftliche Rapelle ju ben Beiten des ermähnten Sirtus foftete jahr= lich 150,000 fl. zu unterhalten. Auch nach Reavel und Genua brang Diefer mufifalifche Enthusiasmus; und gang Stalien ward bald ein lautschallender Ron= zertsaal, der alle Europäer herbeilocte, um dafelbft wahre Tonfunft zu boren und zu lernen!

Der stärfste und entscheidendste Grund von der Bluthe der Musik in Italien ist sicher ihre engste Berbindung mit der Religion. In mehr als einem päpstlichen Breve liest man noch in unsern Tagen den Ausdruck: "Sancta musica." Ja, Papst Honorius schrich sogar Beatus est, qui ad honorem Dei, et beatae Virginis Mariae, coluit musicam. Bei Bestimmung der guten Werke

ftellten fie ausbrudlich ben Cat auf: Es fen vor Gott verdienftlich, die Leute mit der Mufif zu ergoben. Roch im vorigen Sahrhundert fcbrieb ein Cardinal: .Qui musicam non callet, seu nullo oblectamento animi illam audit; ex diabolo est, nam solus ille omnem harmoniam respuit. Man nehme biefe bis zur Schwarmerei getriebene Borliebe für Mufit, und ftelle fich Rom einige Sabr= bunderte hindurch vor, wie all feine prachtigen Tempel von Menschenstimmen, Saitenflang, Drgelton, Paufen, Trompeten und allen blafenden In= ftrumenten Jahr aus Sahr ein wiederhallen; wie Diefe Gindrucke in der früheften Jugend ichon in Die Seele des Belichen ichneiden; wie fein Belicher betet, beichtet, communicirt, feine Undacht verrichtet, ohne daß ibn Tone ber Mufif umschwim= men; und wenn man will, fo fete man noch die befondere Reigbarfeit der italianischen Nerven bingu: fo fann ein Blinder die Frage beantworten, wodurch ift Stalien in der Mufif fo groß geworden? In allen Arten des mufifalischen Styls bat dies be= neidenswürdige Land Meifter aufzuweifen. Gie ba= ben febr frubzeitig ben Rirchenftpl bestimmt; 21= le gri bat ichon vor einigen Sahrbunderten fo vortreffliche Chore und Wechfelgefange gefest, daß man fie nicht ohne Entzuden boren fann. Gein Miferere, welches noch heutiges Tags am Charfreitage faft in allen fatholischen Rirchen gefungen wird, ift mit himmlischem Gefühl gefest und wird nie aufhoren zu wirfen, fo lang es noch Bergen gibt, die für die Undacht glüben.

Die Pfalmen von Drlando de Laffo aus ber Mitte des fechszehnten Jahrhunderts haben fo viel

Einfalt, Hoheit, Majestät des Ausdrucks, daß ich es kaum begreife, wie man noch jest die Psalmen besser in Musik übertragen kann. Die Meisterstücke dieses großen Tonsepers liegen zu München in der Bibliothek begraben, und nur manchmal gibt es einen Forscher, welcher den Staub hinwegbläst und die Partituren des großen Tonkunstlers studiert.— Vielleicht macht uns noch ein Vogler mit den Säten dieses Musikers bekannt.

Die zweite Periode der italianischen Musif bauert ungefähr vom Sabr 1680 bis 1750. Sie ging von ber außerften Ginfalt in etwas Pracht über, und vereinigte die weltliche Miene bes Dramas mit bem Glutantlite des Rirchenfinls: und dies legte den erften Grund gum Berfall der Mufif! Da nichts fcwerer ift, als die Granglinien des musikalifchen Style zu bestimmen, fo ift auch nichts leichter, als an diefer Rlippe zu scheitern. Roch ift es zwar nicht gang geschehen, aber ber Berfall ber Tonfunft ift nabe. - Un biefer Profanisirung ift niemand Schuld, als bie Großen : benn diefe thaten an die Genies die unfinnige Forderung, die Rirche aufs Theater, und das Theater in die Rirche zu pflangen. Diefer Zwang veranlaßte die Tonmeifter, eine gewiffe Heppigfeit in den Rirchenftyl zu bringen, der die Glut ber Andacht beinahe gang ertodtet. Unton Caldara fchrieb ums Sahr 1722 guerft in Diefem Style; boch behielt er noch bas Fugenartige bei. Er war ein großer Renner des Contrapunfts, und verstand auch die Rraft des Sanges; aber fein Beift beugte fich unter ben Gefchmack bes faiferli= den Sofes; daber haben feine Deffen ichon einen Unftrich von Theaterchoren. Doch mare es febr gu

Tig und a Google

wünschen, man hätte seine Manier beibehalten. Ealdara gab den Instrumenten nicht mehr, als sie haben sollen; er hob den Gesang — und wußte den Generalbaß zu bearbeiten. Auch schlingen sich seine Fugen noch ziemlich richtig, und hüten sich vor dem leichtsertigen Tempo, das unsere heutigen Tonseher angenommen, die nicht selten aus einem ernsten Halleluja und Amen einen Contratanz gemacht haben.

Unstreitig find in diesen beiden musikalischen Epo-

chen die größten Beifter aufgetreten.

Fuch 8, Caldara, Brektianello, Tonini, Marotti waren Köpfe vom ersten Rang; fonderlich arbeiteten die großen deutschen Meister dem verderblichen Strome mit Glück entgegen; und erst spät trat der Strom aus seinem Ufer und verwüstete die Gefilde.

Bom Jahr 1740 bis 1750 blubte die welfche Tonfunft, besonders die bramatische, in Neapel und Berlin in einem ausnehmenden Grade. Renner behaupten nicht ohne Grund, daß dies die glan= genofte Epoche der Tonfunft gewesen. Der Konig von Portugal hatte um diese Beit ein Orchester, welches das Erstaunen der Welt war. Aber der schredliche 1. Nov. 1755 verschlang Lissabon im Erdbeben, und 78 ber erften Mufifer ber Welt mur= ben unter bem Schutte begraben. In diesem gol= benen Zeitraume galt ber Gefang alles; er herrschte, und die Suftrumente bienten ibm als Bafallen. Die Burde der Orgel wurde durch gang Deutsch= land anerfannt, und von Sebaftian Bach, Sandel, Marchand und Martinell mit ausserordentlichem Nach= druck gespielt. Man gab, fonderlich in Stalien und

Franfreich, die vortrefflichften Schriften über die Mufit heraus. Es gab Tonfeter vom erften Range, und die Birtuofen murden bis gur Berfdmendung belobnt. Rur Schade, bag um diefe Beit die Un= gabl ber Caftraten fo merflich zunahm. Die Bel= ichen famen querft auf den ichandlichen Gedanten, Die Menschenstimme burch Entmannung fortzupflan= Selbft burch ein papftliches Breve murben Die Castrationen autorifirt, und dieses Breve bat noch dazu die abscheuliche Klausel: "Ad honorem Dei." Wenn Gott zu seiner Berherrlichung Caftrationen verlangte, fo murden wir wohl ausdrud= liche Befehle in feinem Borte bagu finden; allein Gott und feine berrlich eingerichtete Ratur baffen alle Berftummelungen: nichts beweist dies mehr, als die Caftraten felber, die bei aller Runft, gu welcher fie fich unläugbar aufschwangen, dennoch beulen und fraben. Gott und die Natur gebieten. daß man mit Frauenzimmern Discant und Alt, mit Mannsleuten aber Tenor und Bag befegen foll. Hebertrifft man dies große Gefet, fo racht fich Mut= ter Natur burch Difflang und widrigen Gindruck. Seil unferm Baterlande, daß wir zwar Caftraten belohnen, aber feine machen! Wer, wie die Deut= fchen, die Runft verfteht, Frauenzimmer geborig gu bilden, bedarf ber Eunuchen nicht.

Da in dieser musikalischen Epoche der Gesang so eifrig ausgebildet wurde, so litt die Instrumen= talmusik darunter. Wir haben daher von diesen Zeiten, außer einigen großen Organisten, keine son= berlichen Meister aufzuweisen. Dies war der dritten Epoche vorbehalten, welche vom Jahr 1750 bis auf unsere Zeiten reicht.

Much in diesem Zeitpunfte gablen bie Belichen noch große und außerordentliche Meifter. Traetta, Galuppi und Jomelli gaben ben Ton an. Traetta behauptet noch immer bie Burde bes Gefangs, gibt aber ben Instrumenten mehr Arbeit. Seine Dvern find mit tiefem Berftandniffe Dichtfunft und Mufif gefett; fein Recitativ ift giemlich correct; feine Arien haben Anmuth und oft fcmelgende Bartlichfeit; und auch feinen Choren fehlt es nicht an Wurde. Dur ift er fein fonder= licher Kontraftpunctift gewesen; denn feine Rirchen= ftucte ftromen wie Schneemaffer am nachten gels binab. Gein Safden nach neuen Ginfallen, feine langweiligen Coloraturen, feine häufigen Rubepuncte und andere Runfteleien gerftoren die Ginfalt bes Sates, und verfprechen feinen Rompositionen feine lange Dauer.

Galuppi, weit größer als feine Borganger, bat außerft fimpeln und lieblichen Befang; reiche Erfindung, ungefünftelte Modulation und herrliche Sarmonie. Seine Inftrumentalbegleitung ift nicht tofend, nicht die Menschenstimme übertaubend, auch nicht einschläfernd für die Inftrumentaliften; fon= bern fo vortrefflich gewählt, fo ber Natur ber In= strumente angemeffen, daß, so einfach die Roten find, fie doch nur ein Meifter gang berausbringen fann. Galuppi bat tiefes Schonbeitsgefühl; er war daber meift ein treuer Dollmeticher bes poetischen Textes. Den Sturm ber Inversion, ber ben Sauptgedanken wie in einem Feuerregen auf die Seele des Sorers trauft, liebte nicht. Was der Dichter fprach, das fprach er ibm in Ginfalt des Bergens nach. Daber feben feine

Partituren so licht auß; baher findet man so oft bei ihm, wie er mit einer einzigen Note, oder doch mit wenigen Noten, eine Hauptempfindung auszudrücken suchte. Man sehe zum Beweiß, wie er die vortreffliche Arie des Metastasio sehte:

Se cerca, se dice:
L'amico dov'é?
L'amico infelice,
Rispondi, — mori.

Much im Rirchenftyl befiten wir Meifterftude von ihm; doch gelingt ihm ein Kyrie eleison, ein Miferere immer beffer, als ein Te Deum laudamus, und ein glorio in excelsis: benn lautes Aufjauchzen, ftarfes anhaltendes Feuer, himmelan= ftrebendes Dathos war nie ber Belichen Sache; boch muß man es dem großen Galuppi nachfa= gen, bag er ben Contrapuntt forgfältig ftubiert und feine Fugen mit Fleiß bearbeitet hat. Ein Credo, welches er in Benedig 1752 componirte, ift mit fo viel Burbe und Ginfalt gefest, bag er fich baburch allein unfterblich gemacht hatte, wenn nicht feine Opern noch lauter um ben Rrang ber Unfterblichkeit ruften. Mit einem Wort, Galup pi ift ein burch gang Europa gefeierter Mann und er verdient diefe Beier um fo mehr, weil er mit feinen großen Gaben bas gottlichfte Berg ver= band. Er ftarb als Arion feines Bolfe, und vermachte 50000 Thaler ben Armen. Auf feinem Grabmal ftebt die Inschrift:

> Monumentum . Galuppi Angeli . cantare Sciunt. quae . cecinit.

## Jomelli,

ber Schöpfer eines gang neuen Weschmads, und fiches eines ber erften mufifalischen Genies, Die jemals gelebt haben. Diefer unfterbliche Dann brach fich, wie alle Beifter erften Rangs, eine gang eigene Babn. Gein bochft feuriger Beift blicht aus allen feinen Gaten bervor, brennende Imagination, glubende Phantafie, großes barmo= nifches Berftandnig; Reichthum melodifcher Gange, fühne, fart wirfende Modulationen, eine unnach= abmliche Inftrumentenbegleitung, - find ber ber= porftechende Charafter feiner Opern. Auch erbob fich Jomelli zum Rang eines mufikalischen Erfin= Das Stoccato ber Baffe, wodurch fie faft ben Nachdruck des Drgelpedals erhielten; Die ge= nauere Bestimmung bes musikalischen Colorits; und fonderlich das allwirfende Crescendo und Decres= cendo find fein! Als er diefe Figur in einer Dper gu Reapel jum erften Dale anbrachte, richteten fich alle Menschen im Parterre und den Logen auf, und aus weiten Augen blictte das Erftaunen. Man fühlte die Bauberfraft diefes neuen Drybeus. und von der Reit an hielt man ibn für den er= ften Tonfeter der Welt.

Man hat es an ihm getadelt, daß seine Instrumentalbegleitung zu betäubend sey. Seine Biosline, besonders die andere, ist in beständig flüchtiger Bewegung, und es gehört ein sehr starker Sänger dazu, wenn er durch diesen Instrumentensturm durchdringen will. Jomelli selbst pflegte sich gegen diese Borwürfe also zu rechtfertigen: Wer ein gutes Orchester haben will, der muß ihm was zu thun geben, und es durch starke Stellen in Ars

beit feten. Gine froftige, ober allzu einfache Begleitung macht die Instrumente faul; - benn, pflegte er oft ju fagen, jeder Mufifer, bem man nichts gutraut, fpielt fchlecht. Gein zweiter Grund war, die große Seltenheit guter Canger und Cangerinnen. Gin Genie im Singen bringt boch burch, weil jedes Drchefter fo viel Discretion hat, fich vor feinem Gefange zu beugen; und für schlechte Sanger ift es mabre Boblthat, wenn man fie im Strome ber Begleitung mit fortwirbelt und ihre Rebler erfäuft. Niemand verftand die Runft beffer, feinen Gat nach ben Wirfungen bes Schalls einzurichten, als Jomelli. In fleinen Bimmern und Galen thun feine meiften Gate eine febr schlechte Wirfung; bingegen in großen Schauspiel= baufern, wie g. B. in Wien, Reapel, Stuttgart, ift ihr Effect besto erstaunenswurdiger. Das gange Opernhaus scheint eine Tonfee zu fenn, mo jede Woge, jede Welle, oft bas Platfchern jeder ein= gelnen Rote bemerft werden fann. In Rirchenftuden war er nicht fo gludlich; doch gehört fein Requiem, und fonderlich fein 59. Pfalm, melder fein Schwanengesang war, unter die erften Meisterstücke biefer Urt. Im Rammerstyl arbeitete Jomelli viel zu nachläffig, als daß feine Stucke in dieser Art viel Beifall verdienten: doch bat er in einigen Arbeiten, fonderlich in feiner berrlichen Grafeneder = Symphonie, gezeigt, daß dem großen Manne fein Styl zu fchwer fen. - Er ftarb gu Neapel am Schlagfluß - aus Schrecken, ober aus Mergerniß, über den unglücklichen Erfolg, ben feine lette Oper hatte; und aus Reid über die Palmen, welche der deutsche Schufter errang. Indeffen

wird Jomelli's Undenken in der Geschichte der Tonfunft ewig unvergestlich bleiben, und die Zöglinge der Musik werden seine Partituren studieren, wie Maler und Bildhauer die Untiken.

Nie. Porpora, Stifter einer ganz neuen Singsfcule. Er hat die größten Sänger und Sängez rinnen Italiens gebildet, und den Gesang so in seiner Gewalt gehabt, daß ihn bisher noch niemand mit solcher Genauigkeit zu bestimmen wußte, wie er. Er war ein tiefer philosophischer Kenner aller Organe, die zum Gesang gehören; daher sind seine Solfeggi noch heutiges Tags die besten der Welt. Sie schleisen die Kehle ab, machen den Ton haltbar und geschmeidig, bereiten zum Borstrage der schwersten Passagen vor, und bestimmen die Tone, welche fürs Hirn, für die Nase, für die Kehle, die Brust und das allbelebende Herzgehören.

Porpora bemerkte sonderlich den Unterschied des Discants, und des hohen und Contra = Alts, des Tenors und des Barritons. Nur für den ties sen Baß taugen seine Solfeggi wenig; denn da er, wie alle seine Landsleute, den Baß für zu rauh und barbarisch hielt, um ihn fürs Theater anders als etwa in Chören, oder im komischen Style gebrauchen zu können, so vernachlässigte er

ibn gang.

Pergolesi, eines ber größten musikalischen Genies, das die Welschen aufzuweisen haben! nur Schade, daß es zu früh verblühete; denn Pergolesi starb im sechs und dreißigsten Jahre seines Alters. Alle Stücke, die wir von ihm besigen, werden von allen Freunden der Musik böber als Golb geschätt. Gein Sat ift außerft ein= fach: mit zwei Biolen , einer Bratiche und einem gang fimpeln Bag richtet er weit mehr aus, als einige ber neuesten Tonfeter mit bem Wettergetofe von Trompeten, Paufen, Waldhörnern, So= boen, Floten, Fagoten und allen andern Blas-In= ftrumenten. Much find feine Ausweichungen fomobl, als feine harmonischen Gange bochft einfach, und er braucht zum Ausdruck feiner Gebanfen fo me= nig Noten, als es nur moglich ift. Gein Stabat= Mater wird unter die erften Meifterftucke ber Runft gegablt. Geit mehr als breißig Jahren führt man es durch gang Europa in der Charwoche mit all= gemeinem Beifall auf. Wie viel taufend Thranen hat diefes Stud nicht icon fühlenden Bergen ent= loct! Rlopftod hat befanntlich einen deutschen Tert barunter gefest, mit welchem es nun auch von ben Protestanten gefungen wird. Und bieß große, allgemein bewunderte Werf besteht aus zwei Singstimmen und vier Instrumenten. Die Do= dulationen find fo naturlich, als hatte die Runft gar nichts dabei zu thun gehabt; und der Musdruck der Empfindung ift voll Wahrheit. Dag aber felbst dieses Meisterftuck nicht ohne Fehler fen, bat Bogler in feinen Schriften mit vieler Ginficht bar= gethan. Deffen ungeachtet nahm bas Dublicum feine Berbefferungen nicht an, und läßt lieber bas Werf fo, wie es ift.

Pergolesi hat nur einige Opern gesetht; aber — möchte man mit Lessings Fabel sagen: die Löwin gebar nur einmal, aber einen Löwen. Diese Opern werden aber noch zu Benedig und Genua, auch Mailand, Florenz und Turin mit Entzuden angebort. Auch fie tragen bas Geprage bes ver= aplefischen Genies, nämlich bie außerfte Ginfach= So lange noch folde Tonftude unter uns beit. Sensation machen, fo lange ift gewiß noch mab= rer mufifalifcher Gefchmack vorbanden. Somelli pflegte baber mit Recht zu fagen: ein Dergolesi nicht mehr goutirt wird, verfällt gewiß die mabre Dufit. Die Rirchenftuce Diefes unfterblichen Tonfegers werden wie Seilig= thumer aufbewahrt. - Geine Deffen, Pfalmen, Te Deum laudamus werden mit fehr großen Sum= men bezahlt. Die Arie: se cerca u. f. w. ift von ihm vielleicht am besten gefett worden, wenn gleich nach ihm die größten Meifter ibn gu über= treffen bemubt maren.

Pater Martini. (In Bologna) ein eben fo großer Tonfeber, als musikalifcher Rritiker. spielte die Drgel meifterhaft, batte bas Dathos bes Rirchenftyle in feiner Gewalt, und verftand ben Contravunft aus bem Grunde. Seine in brei Quart= banden erschienene Geschichte ber Mufif ift bas erfte brauchbare Werf Diefer Urt. Da er einen außerordentlichen Borrath von Mufifalien befaß, und breißig Sahre lang Materialien zu biefem Werfe gufammengetragen, fo fonnte man ichon aus diefem Grunde viel von feiner Gefchichte erwarten. Wenn ibn auch nachber Samfing, Burnei und Korfel übertroffen haben, fo bleibt ihm doch im= mer die Chre bes Bahnbrechers. Die richtige Beich= nung der alten und neuen mufifalischen Instrumente gibt biefem Buche noch immer einen entschiedenen Werth.

Paifiello, ein modischer, ungemein lieblicher Tonsetzer: Buckerwerf regnet auß seinen Fäusten; derbe Speise darf man aber nicht bei ihm suchen. Er hat seinen Ruhm meist den Damen zu versdanken, die sich in seine Süßigkeit verliebten; wird aber von allen großen Kennern stets als ein Blüthenbaum betrachtet werden, — hübsch anzusschauen, von dem sich aber keine dauernden Früchte erwarten lassen.

Piccini. Ein wahrer Zögling der Grazien; daher haben sonderlich alle europäischen Damen so viel Geschmack an ihm gefunden. Was Chaulieu, Gresset und Jakobi unter den Dichtern sind, das ist Piccini unter den Musikern. Deswegen sindet man abermals in seinen Sähen mehr Honig, als solide Speise; mehr Blüthen als Früchte. Sein Unsehen dauert zwar noch immer, aber ich fürchte, es werde bald wie Blüthenduft versliegen. Er ist im Opernstyl unter allen der größte Poligraph.

Sacchini. Lange schon der Liebling unserer Beit. Er hat sich in Italien, Frankreich, Deutsch= land und England mehr als eine Säule des Ruhms errichtet, besonders durch die Composition seines Dedips — eine Oper, die man immer als ein practisches Handbuch für die Composition in diessem Styl ansehen kann. Sein Styl ist gut, leicht und gefällig, wie sein ganzer Charafter war. Er überrascht nicht durch wetterleuchtende Geniezuge, oder nimmt ein durch die immer gleiche Wärme seines Sates. Er schreibt sehr correct und mobulirt sehr natürlich. Seine melodischen Säte sind ungemein lieblich. Man darf seine Motive nur

einmal hören, so kann man sie auswendig. Seine Chore sind zwar etwas dunn und durchsichtig, haben aber doch immer sehr viel Würde. Im Kirchenstyl hatte er nicht Uebung genug: daher haben seine Messen nie viel Aussehen erregt. Auch er ist der Welt zu frühzeitig entrissen worden.

## Von Italiens großen Sängern.

Unftreitig ift bie Gingfunft bei ben Belichen unter allen Nationen im bochften Flor gemefen. Bis auf Diefe Stunde befitt faum ein Bolf ben Sang in einem fo bewundernswürdigen Grade, wie fie. Alles ift bei ihnen Klang und Ion. Der gemeinste Murmelthier = Junge fingt oft die iconften und melodiereichften Liederchen. werden fie im eigentlichen Bolfstone weit von den Deutschen übertroffen. Aber eben so weit übertrifft uns der Welfche im feinen, großen, gang ausgebildeten Gefang. Alle Cangmeifter unter uns haben fich in Diefem Rache nach den Welfchen gebildet. Bor bundert Sahren und in ber erften Salfte Diefes Jahrhunderts gab es weit größere Sanger in Italien als jest. Die jetigen Gan= ger und Gangerinnen feufgen und gluden gu viel; auch erdrücken fie oft den Gefang mit übertriebe: nen Coloraduren und Schnörfeln. Giner dem andern diefe modifchen, fugen Tandeleien nach; und fo muß in furger Beit die gottliche Ginfalt verloren geben.

Eine der ersten Urfachen der Sobe, worauf sich ber italienische Befang ichwang, ift, wie ichon oben

ber Tonfunft überhaupt gefagt worden, bas außerordentliche Unfeben, worin die Ganger fteben, und die verschwenderischen Befoldungen, die man ihnen gibt. Gin Ganger vom erften Range in Neavel und Rom fann es jabrlich auf 10 bis 15000 Thaler unfers Beldes bringen : ja, erft furglich bat fich ber berühmte Caftrat Karinelli ein Bergoathum erfauft. Die Welfden baben eigent= lich nur brei Claffen von Sangern und Sangerin= nen, nämlich: Copraniften, Altiften und Tenoriften; ben Alt theilen fie ein in ben boben und Contraalt. Die bergericutternde Bafftimme vernachläßigen fie aber aus Caprice, ober aus Mangel folder Stimmen, und wenden fie nur in der Opera buffa an. Bielleicht gibt es auch in einem Lande, wo man nichts als Wein trinft, wenige febone Bafftimmen.

Desto vortrefslicher sind die erstgedachten Stimmen unter ihnen. Eine Faustina sang nicht, sie zauberte. Ihre Stimmleiter enthielt sechzehn ganz vollkommene Sprossen: doch war sie stärker im Ausdruck langsamer Töne, als in gestügelten Läufern; daher drückte niemand den Schmerz, die Liebe, die Andacht und dergleichen Empsindungen inniger aus, als diese große Sängerin. Man pflegte sie nur die zehnte Muse der Italiener zu nennen. Jest sist sie als Matrone in Wien, und ihre Kehle ift ausgetrocknet.

Siov. Careftini. Gin Caftrat und durch ganz Europa berühmter Contre = Altift, von wels dem Sase sagte: wer ihn nicht gehört habe, habe nichts Rechtes gehört.

Seine Stimme war fcneibend wie Binfenton

und durchdrang das größte Orchester. Er brachte die schwersten Läuse mit unglaublicher Leichtigkeit heraus. Mit diesen großen Eigenschaften verband er noch eine ganz herrliche Action, und Friedrich der Große wurde so von ihm bezaubert, daß er viele Jahre lang nur ihm singen mußte. Was man aber von seinem Tode sabelt, ist eine bos-hafte Ersindung der Italiener. Denn bald nach seiner im Jahre 1758 von Petersburg geschehenen Rückreise in sein Vaterland starb er daselbst in Ruhe.

Salembini, vielleicht der großte Discantift, der jemals gelebt hat. Auch er war viele Sahre lang eine Bierde bes Berliner Theaters. Er be= faß nur zwölf gang reine Tone im Umfang; aber was in Diefem Begirte lag, brudte er mit unbe= ichreiblicher Unmuth und Schonheit aus. Er mußte das herz des Sorers fo ficher zu treffen, daß er niemals fang, ohne mit ben fußeften Thranen be= lobnt zu werden. Er ftarb in ber vollen Zeitigung feiner Stimme, und auf dem Gipfel feines Ruhms, im 28. Sabre feines Alters. Der erftgedachte Farinelli, der fich ein Bergogthum erfang, befitt, nebst einem weiten Umfang von Tonen und bem gefühlvollften Bergen, noch die tieffte Ginficht ber Runft. Er bat ein Buch über den Gefang ge= fdrieben, welches ein mabres Meifterftud ift. Seine Starte bestand fonderlich im Ausbruck bes Rir= chenftyls, baber fang er mehr in Rirchen, als auf Theatern.

Boffi. Einer ber erften Tenoriften ber Welsichen. Seine Stimme ift voll Natur; rein in ber Tiefe, wie in ber Sobe. Auch gelingt ibm

das Uffectvolle ungemein gut; nur ichneibet er im= mer, fo oft er flurmende, braufende, heroifche Lei= denschaften auszudruden hat; diese gelingen nur bem deutschen Sanger.

Aprili. Die ehemalige Zierde des Würtembergischen Theaters, und einer der vollsommensten Sänger der Welt. Er sang mit der Reinigkeit einer Silberglocke dis ins drei gestrichene e, hatte tiese Kenntniß des Gesangs und ein warmes fluthendes Herz. Sonderlich verstand er die Kunst, eine Arie mehrmals mit außerordentlichem Genie zu variren, im höchsten Grade. Selbst der unsterbliche Jomelli gestand, daß er diesem großen Sänger vieles zu verdanken habe.

Ratharina Gabrieli") ist der Triumph der heutigen Singkunst! Sie hat außerordentliche Höhe und ungewöhnliche Tiese; liest blisschnell, und bringt alle Passagen, die schnellen wie die langsamen, mit ungewöhnlicher Fertigseit heraus. Damit vereinigt sie noch eine Eigenthümlichseit des Herzens, und ein so höchst reines Gefühl, daß sie wohl mit Recht unter die ersten Sängerinnen gezählt wird, die Welschland hervorgebracht hat. Doch behaupten alle Kenner, daß sie nur fürs Thenter tauglich sey, und in der Kirche feine allzugunstige Rolle spiele. Dies ist leicht begreifzlich, wenn man an die ungeheuern Läuser denkt, an welche sie sich gewöhnt hat. Auch scheint ihr

<sup>\*)</sup> Man verwechste sie nicht mit der Francesca Gabrieli, einer Schülerin von Sacchini, die als prima Donna neben Mara von 1785 bis 1786 zu London sang.

Genie sich mehr zum Romischen als zum Tragischhoben hinzuneigen. Sie erregt baher mehr Erftaunen, Stutzen, oder gar Lachen, als ein stilles, süßes hindrütendes Gefühl. Schwerlich wird aber eine Sängerin gefunden werden, wenn es nicht unsere große deutsche Mara ist, die es ihr an Biegsamkeit der Kehle, am Zerschmelzen der Töne, und sonderlich am Portamento gleich thut.

In Neapel, sonderlich in Turin, befinden sich noch viele Sänger, worunter vielleicht einige sind, die in die obige glänzende Reihe gehören. Die neuesten Reisebeschreiber, die zugleich Kenner der Tonkunst sind, behaupten, daß die Italiener noch immer fortfahren, die Singkunst aufs höchste zu befördern, und den guten Gesang dem allerglänzendsten Vortrag in der Instrumentalmusik vorzuziehen. Nur wollen große Kenner aus tüchtigen Gründen überzeugt senn, daß es seine eigentliche Schule der Singkunst mehr gebe, und daß daber der große Geschmack natürlich sallen müsse.

Man lese den vortrefslichen Tractat des unsterblichen Tost über die Singfunst, um den ältern und
neuen Geschmack der Italiener desto leichter vergleichen zu können. Allein die Zeiten haben sich
auch leider verändert. Zu den Zeiten des Tost
forderte man noch Aepfel, Birnen und Kirschen;
jest ist man mit ihren Blüthen zufrieden. Der
große Papst Ganganelli sah den Verfall der
Singkunst für so wichtig an, daß er die herrlichsten Anstalten traf, um demselben zu steuern.
Allein, auch hier gilt, was Montesquien sagt:
Wenn der Geschmack zu sinsen beginnt, so fann
ihn zwar die Faust eines Genies einige Zeit auf-

halten; aber ftirbt bas Benie, fo fturgt ber Befcmad nur befto fcneller und unaufhaltsamer.

Da nun die Welfchen alle Theile der Tonfunft fo gang durchstudiert haben, fo lagt fich fcon von Kerne abnen, daß fie auch febr gute Inftrumen= taliften gehabt baben muffen. Und gewiß, fie rangen auch bier um die Palme, obgleich, obne Bor= neigung gesprochen, unfer Baterland ihnen bierin ficher zuvorgriff. Das große Studium bes Be= fangs bat die Staliener verleitet, die Inftrumente in etwas zu vernachläffigen; und ba ein wollufti= ges Clima gewöhnlich Engbruftigfeit zu erzeugen pflegt, fo laffen fich aus Italien eben feine befonbern Blas = Inftrumentaliften erwarten. Die Befchichte fennt feinen einzigen großen italienischen Erompeter oder Posauniften, Binkeniften, Waldhor= niften, Sagotiften; und ihre Flautiften reichen faum um einen Grad über bas Mittelmäßige bin= aus. Rur große Soboiften haben fie gablrei= cher (als Befogi) gehabt? Chemals gab es unter ihnen gang vortreffliche Organisten und Cymbaliften. Wer fennt nicht einen Scotei, Scarlati, Joggi und Martinelli? Sonft verftan= den biefe großen Meifter den Contrapunct, gegen-feitige Ausweichung, Ligaturen und alle übrigen Runfte bes Drgel = und Clavierspiels: aber in un= fern Tagen finfen fie immer tiefer vom Gipfel Diefes Rubms berunter; und ein Deutscher, nur von einigem Gewicht im Orgel = ober Clavier= fpielen, macht in Stalien bas größte Auffeben.

Der berühmte Clavicymbalift, Mayer gu Flo= renz, Schubarts Schüler, fam als Raufmannsbe-dienter nach Italien, und ift jest einer ber Erften

feines Juftruments in gang Welfchland.

Seutiges Tages wird Elementi als ber erste Claviermeister in Italien betrachtet. Wahr ist es, seine rechte Faust ist ungemein start: neue Passagen, äußerst fühne Modulationen, studierte Gänge, Interesse bei aller Weitschweisigkeit, Originalität gaben ihm einen hohen Standpunkt; nur sieht seine linke Faust aus, als wäre sie vom Schlag gelähmt; daher kann sich ein Clavierspieler nur einseitig nach ihm bilden.

Was die Orgel betrifft, so geht der Genius welscher Tonfunst schweigend an ihr vorüber, und besucht die Eichenhaine Deutschlands. Indessen bat Italien die vortreffliche Violinschule er=

öffnet.

Tartini gab die erften Grundfage über die Bioline beraus, und brachte die Bogenlenfung und die Aplicaturen in ein fogenanntes Suftem. Seine Noten werden gang aus der Geige berauß= geholt, und unter dem Striche zeitig. Auch bat Diefe Schule ein fo richtiges Berhaltniß der Gei= gensaiten erfunden, daß nichts mehr darüber gu er= warten fieht. Mur ift das an der Tartinifchen Schule zu tadeln, daß ihr majeftatisch = trager Bug Die Geschwindigfeit des Bortrags bemme und gu geffügelten Paffagen gar nicht gefchickt fey. In= beffen find die Boglinge aus diefer Schule unver= befferlich gut fur ben Rirchenftol, benn ihr Strich= portrag bat gerade fo viel Rraft und Nachdruck, als jum mahren Ausdruck bes pathetischen Rirchen= ftuls erforderlich ift.

Dominico Ferrari. Diefer große Mann ift der Stifter einer neuen Biolinschule. Nicht der tiefschneidende Strich eines Tartini, nicht die

majestätische und feierliche Bogenwendung, nicht bas Berausziehen ber Note bis auf die Burgel, ift ber Charafter biefes Mannes. Mus Bigarrerie fdlug er gerade ben verfehrten Weg bes Tartini Seine Bogenwendung ift nicht gerabe, fon= bern frumm. Er ftrich nicht mit Allgewalt, fon= bern glitschte nur über bie Saite meg, verlief bie Peripherie des Stegs, magte fich boch ans Griffbrett hinauf, und brachte badurch einen Ton ber= por, ber ungefähr bem gleich, wenn man ein Glas gang fanft reibt, daß feine Rrpftallrinde brobnt. Der gehler dieses großen Meifters aber mar, daß er aus Eigenfinn nicht bas annahm, was Zar= tini Gutes batte. Die Tartinisch en Tone find alle gang reif, die Ferrarifchen aber un= zeitig, er fußt gleichfam nur bie Frucht am Baume, aber ichuttelt ibn nicht, daß die Roten wie Borftorfer = Mepfel in unfern Schoof fallen. Bortrag war also mehr Echo, als Naturton.

Anton Lolli. Bielleicht ber Shafespeare unster den Geigern. Er vereinigte die Bollsommens beiten der Tartinisch en und Ferrarisch en Schule nicht nur in sich, sondern sand noch einen ganz neuen Weg. Sein Bogenstrich ist ewig unsnachahmlich. Man glaubte bisher, geflügelte Passagen ließen sich nur durch einen furzen Strich ausdrücken; er aber zieht den ganzen Bogen, so lang er ist, die Saiten herunter, und bis er an der Spite desselben ist, so hat der Hörer schon einen Hagelsturm von Tönen gehört. Ueber das besitzt er die Kunst, ganz neue, noch nie gehörte Töne aus seiner Geige zu ziehen. Er ahmet als les bis zur äußersten Täuschung nach, was im Thiers

reiche einen Ton gibt. Seine Geschwindigkeit geht bis zur Zauberei. Er stößt nicht nur Octaven, sondern auch Decimen mit der höchsten Feinheit ab; schlägt den doppelten Triller nicht nur in
der Terze, sondern auch in der Serte; und schwinbelt in den höchsten Luftfreiß der Tone hinauf,
so daß er oft seine Concerte mit einem Ton enbigt, der das non plus ultra der Tone zu seyn
scheint.

Ralte Padagogen werfen ibm zwar vor, bag er ben Tact nicht immer beobachte: aber lächerlich ift es, bem ungeftumen Leben und Weben bes Be= nies Schranfen zu feten. Gin wichtigerer Bor= wurf ift ber, wenn man fagt: Lolli habe fich gu febr in den fomischen Styl verliebt, er gaufelte nicht felten in Sarlefinaden über, und machte da= durch mitten im Strome ber Empfindung die Buborer lachen. Aber fo wie ber Sofnarr an ber Seite eines Lear's im Chafespeare, nicht nur erträglich, fondern von außerster Wirfung ift, fo mar es auch bei Lolli. Pathos zeugt Unftrengung, und das Romische relarirt: eben dadurch wirfte ber große Lolli fo allgewaltig auf die Buhörer. Bas feine Compositionen betrifft, fo enthalten fie zwar reiche Benieguge, aber von Seite ber Runft find fie febr tadelhaft, benn Lolli's Geift bagt alle Schranfen.

Nardini. Tartini's größter Schuler, ein Geiger ber Liebe, im Schoofe ber Grazien gebilbet. Die Bartlichfeit seines Vortrags läßt sich unmöglich beschreiben: jedes Comma scheint eine Liebeserklärung zu seyn. Sonderlich gelang ihm bas Rührende im äußersten Grabe. Man hat eis-

talte gurften und Sofdamen weinen gefeben, wenn er ein Abagio fpielte. 3hm felbft tropften oft unter bem Spielen Thranen auf bie Beige. ben Sarm feiner Seele fonnte er auf fein Bauberfviel übertragen; feine melancholische Manier aber machte, bag man ibn nicht immer gern borte; benn er war fabig, die ausgelaffenfte Phantafie vom muthwilligsten Tange auf Graber bingugaubern. Sein Strich war langfam und feierlich; boch rif er nicht, wie Tartini, die Roten mit ber Bur= gel beraus, fondern fußte nur ihre Spigen. ftadirte ganz langsam, und jede Rote schien ein Blutstropfen zu seyn, der aus der gefühlvollsten Seele floß. Man behauptet, daß eine unglud= liche Liebe ber Seele biefes großen Mannes biefe ichwermuthige Stimmung gegeben; benn Perfonen, Die ibn vorber gebort, fagen, bag fein Styl in jungern Sahren febr bell und rofenfarbig gewefen feb.

Nach diefen großen Männern bilbete fich gang Stalien; und noch heute hängt man fich entweder an einen von ihnen; ober wird Efleftifer, und fest aus ihren Manieren eine neue zusammen.

In allen übrigen Inftrumenten haben die Welichen feine Epoche gemacht, und fie gestehen felbst, daß fie, sonderlich in blasenden Instrumenten, Schuler der Deutschen find.

## Schule der Deutschen.

Die Quellen zu dieser Geschichte finden sich da und dort zerstreut. 3. B. bei Mitlen, Matthes son, Marpurg, Hiller, Hawfins, Burney, Forfel, Junfer und andern musikalischen Autoren. Inzwischen sehlt uns noch ganz und gar eine pragmatische Geschichte der deutschen Tonkunst. Doch ist zu hoffen, daß wir sie nächstens erhalten werden.

In den graueften Zeiten der deutschen Geschichte, sobald nur Deutschland anfing, ein Volk zu wer= ben, borte man icon von ihrer Reigung gur Tonfunft. Mufif mußte ihre Gaftmable beleben, Mufit ihre Suge jum Tange beflügeln, Mufit er= scholl vor ihren Altaren in Thuisfons Schauer= hainen, Mufif begleitet fie in Schlachten und Tob. Die Melodien ber Bardengefänge werben von Cafar und Tacitus gar fürchterlich befchrieben. Die Barben ftanden meift auf einer Unbobe, oder auf einem Fels im Schlachtthale und lenften von ba aus ben Streit mit ihren Gefängen. Der Gang der Melodie war gang einzig, wild, friegerifch, und hatte vielleicht einige Aebnlichfeit mit unfern Marfchen. Die alten Deutschen fangen alle im Einflange - bie Weiber um eine Ortave bober

als die Manner; und biefer Gefang murbe mit einigen raufchenden Inftrumenten begleitet. Befonders pflegten fie Bleche mit großem Getofe an einander zu ftoffen, oder den Schild por den Mund gu halten, um baburch bie Singstimme gu verftar= fen. Much ift gewiß, bag fie eine Art Sarfen ge= babt baben, die fie aber nur beim Gottesbienfte ju brauchen pflegten. Man hat zwar Krummbor= ner und Binfen an verschiedenen Orten Deutsch= lands ausgegraben: es ift aber nicht ausgemacht, ob diefe Inftrumente von Deutschen, ober von Ro= mern herfommen? Ingwischen findet man boch noch einige deutsche Götenbilder, die eine Art von Erom= veten in Gestalt eines Trichters führen, und gur Benuge beweifen, daß bie Deutschen ichon febr frühzeitig mit blafenden Instrumenten bekannt waren.

Carl ber Große ließ die Gefange ber Barben mit ihren Melodien sammeln, und suchte fie fogar bei feinen eignen Seeren einzuführen. man Diefe foftbaren Denfmale bes Alterthums wieder auffindet (denn unfehlbar liegen fie in ir= gend einem Winfel vergraben), fo wird man erft zuverlässig über altdeutsche Musik zu urtheilen im Stande fenn. Ingwischen ift boch fo viel gewiß, baß bie Mufit unferer Bater zwar manchen gigan= tifchen Bug muß gehabt haben, daß fie, wie noch beute die wilden Bolfer in Amerifa, große Birfungen damit bervorzubringen wußten; daß es aber doch weit mehr fturmische Declamation, ein fcbrede liches wildes Gebrull, als mabre Mufif gemefen muß. Daß ein fo friegerifches Bolf bas Bartliche und Angenehme ber Tonfunft ganglich werde vernachläffiget haben, läßt fich mit Bewißheit ver=

muthen. Inzwischen möchte ich boch einige Trinklieder der alten Deutschen hören, die sie bei ihren Festgelagen zu singen pflegten und die, selbst nach dem Zeugnisse ihrer Feinde, sehr viel Anmuthiges gehabt haben mussen.

Bei ihrem Gottesdienste fangen sie das Lob des Mannus, Thuisfons, Theuts, Woodans, ber Beleda und herda, und zwar oft in Wech= feldbren; auch mußten hier ihre Opferknaben mit=

fingen.

Man fieht alfo, bag ber hang zur Tonfunft feit Sabrtaufenden uns angeerbt ift. In ben allerfin= fterften Zeiten bewahrten doch unfre Landsleute im= mer die Dufit; und als Carl ber Große Raifer ward, fo vermehrte fich biefer Sang gur Tonfunft dadurch febr, daß er mit der driftlichen Religion in Bund trat. Bonifacius, ber Apostel ber Deutschen, führte ben lateinischen Befang in un= fern Rirchen ein, - mogegen fich zwar die Deut= fchen lange fetten und ausdrucklich behaupteten: es fev unfinnig, etwas zu fingen, bas man nicht verstehe. Rach und nach aber beugten sie sich boch fo unter diese Berordnung der Rirche und ge= wöhnten fich an den lateinischen Gefang, daß Luther Muhe hatte, feine Unbanger zu bereden, deutsch zu fingen.

In Deutschland hatte man lange feine Orgeln in den Kirchen, sondern ein Instrument, das dem französischen Serpent einigermaßen ähnlich war. Noch später sind Zinken und Posaunen in der Kirche eingeführt worden; und erst im dreizehnten Jahr=hundert finde ich Nachricht von einer Orgelzu Göln.

Die Deutschen zeichneten fich fonderlich burch

fconen Gefang und burch Starfe in ben blafen= ben Instrumenten aus. Daber fdrieb ein reifen= ber Bifchof aus Rom von ihnen: »Es ift zu ver= wundern, wie diese versoffenen und wilden Bestien fo fcon fingen und blafen.« Ingwischen war die Mufit fehr großem Migbrauch unter den Deutschen ausgefest. Man brauchte fie zu rafenden Bolfs=" tangen, ju Bachanalien, ju unguchtigen Gefellichaf= ten; mit einem Wort, gum Berberben der Men= fchen. Daber wurden bie berumschweifenden Mu= fifanten für unebrlich erflart, und ber Sachfen= fpiegel ichreibt ausdrudlich : einen Mufifanten muß man nicht unter ehrlichen Leuten bulden. fieht aber gar wohl, daß dieß nicht die gange Du= fit, fondern blog berumgiebende Schnurranten an= gebt, die fich gemeiniglich durch Liederlichfeit ver= ächtlich machen.

Bis auf die Zeiten Luthers wurde die Kirdenmufif in Deutschland immer glangender, man verwandte große Summen auf Canger und Inftrumentiften; legte allenthalben Singschulen an; brachte nicht nur ausländische Instrumente nach Deutschland, fondern vermehrte auch noch die Dr= gel mit verschiedenen Registern; und ein Murn= berger erfand fogar bas Debal, wodurch bie Dr= gel eine große Bollfommenheit erhielt, auf ber fie beutiges Tages ftebt. Binten, Pofaunen, Bald= borner und Trompeten waren besonders lange die Lieblingsinstrumente ber Deutschen; bis fie endlich auch die Tischharfe, die Beige, die Blote, Soboe, Fagot und andere Instrumente fich eigen machten, und ichon in fruben Zeiten Meifter barin aufzus weisen hatten. Theoretische Werfe aber fchrieb man

Lig Led by Googl

um diese Zeit noch gar nicht; wiewohl der bes
rühmte Abt Gerbert behaupten will, daß manche
treffliche musikalische Abhandlung in den Klöstern

verborgen liege.

Die berühmte Nonne Roswita war nicht bloß Dichterin, sondern auch vortreffliche Tonkunstlerin; sie sang nicht nur ungemein schön, sondern sette auch selbst einige Stucke in Musik, die von ihrem

fconen mufifalifchen Beifte zeugen.

Ein großes hinderniß der Aufnahme der Tonkunst durch ganz Europa war der Mangel an Noten. Man bediente sich in Deutschland der sogenannten Tabulatur, die gewöhnlich vier Linien hatte,
und mit Buchstaben, Jahlen und andern Zeichen
die Melodien andeutete. Sobald aber Guido die
Noten erfunden hatte, so wurden sie durch die
Bischöse auch in Deutschland allgemein eingeführt.
Von dieser Zeit an hat sich der Vorrath von Musistalien in den Klöstern außerordentlich vermehrt.
Die Zahl der Messen, Motetten, Eredoß, Kyrie's,
Requiems, Antisonien, u. a. dgl. — wer fann
alle zählen!

Sehr wäre zu wünschen, daß man aus allen diesen Stücken einen schönen Auszug machte, welscher auf einmal die Musik der damaligen Zeit darstellte. Der Charakter jener Musik ift äußerst träge Bewegung; aber dieser Fehler wird ersett durch die Erhabenheit der Gänge; durch die einfache Instrumentalbegleitung, durch gefühlvollen Gefang, durch ungezwungene Ausweichungen, und durch ansdere ausfallende Borzüge.

Als Luther auftrat, ba war die Rirchenmufif ber Deutschen bereits in leere, ftrogende Pracht

9

ausgeartet. Man mag die Mufif nicht mehr nach ibrer einfältigen Wirfung, fondern nach dem Auf-Der Gefang wurde gar zuweilen petulant, fo, daß ein Burgburger Bifchof, als er eine neue Rirdenmufit aufführen borte, überlaut ichrie: Mädels tangt naus, s'Studel ift luftig! Auch die= fem Uebelftand feuerte der unfterbliche Luther fo viel er fonnte. Er behielt Anfangs Die Antifo= nien und Motetten bei; nach diesem opferte er fie bem deutschen Choralgesang auf. Luther felbit war ein vortrefflicher Mufifer. Er fang mit Befühl und fpielte die Laute. Der große Componist Sandel befaß viele Stude eigenhandig von Luthern aufgesett. Er machte fich feine Schonheiten gang eigen und wurzte mit diefem berrlichen Galge feine eigenen Compositionen. Ginige geiftliche Lieber, die wir diesem einzigen Manne gu banten baben, find ein mahrer Schat in der beutschen Runftgeschichte. Er pflegte Die Chorale meift vier= ftimmig aufzuseben, und gar feine Begleitung bei= Die Peripherie feiner Tone ift fo na= zufügen. türlich gewählt, daß fie felten aus dem Bebiete einer Octave ichweifen. Bon Luthern ichreiben fich noch jum Behufe der Tonfunft ber: fifalischen Anstalten auf Deutschen Gymnafien und Schulen, und die Stadtzinkenisten, die feit Diefer Beit eine Urt von Gewerf auszumachen pflegten. Die erftern haben fich fast auf allen deutschen Schulen erhalten: über ein Chor Schuler ift ein Cantor oder Choraque gefett, der ben jungen Leuten im Singen Unterricht gibt, wie bieg ber Binfenift mit ben Inftrumenten fo macht. Mit Diefen Sangern wird der Gefang und die Rirchenmufif bestritten, und die Schulmeifters = und Cantors= ftellen im Lande werden aus ihnen befett. Auch ber Leichengefang wird von diefen Chorschulern aufgeführt. Die Binfenisten aber baben bas Ge= fchaft, alle Tage auf dem Thurme einen Choral gu blafen, und bei Rirchenmusiten zu dienen. Dan fieht auch aus diefer Beranstaltung, wie febr un= fer Luther Die Gewalt ber Tonfunft anerkannte. Baren nicht bei ben Protestanten die Rirchengu= ter meift eingezogen worden; fo murde die Rirchenmufit unter ihnen gewiß eben fo im Unfeben fenn, wie bei den Ratholifen. Schon zu Luthers Beiten fam ein Choralbuch beraus, mogu Luther eine Borrede ichrieb, die mabre Begeisterung für die Tonfunft athmet. Dieg intereffante Buch, das fo viel Licht über ben damaligen Gat verbreitet, ift jest bochft felten mehr angutreffen.

Man fiebt aus Diefer ffiggirten Befchreibung, daß unfer Baterland damals mehr auf die Rirchen= mufif, als auf die Profane brang. Selbft die Concerte, welche am faiferlichen und andern angesebe= nen Fürftenhöfen gegeben wurden, hatten den Gang ber Rirchenmufif. Die Inftrumentiften mußten noch nichts vom Forte und Viano; daber mußte ibr Bortrag außerft rafch fenn. Indeffen hat man doch noch einige Bolfslieder aus den damaligen Beiten, die voll Wahrheit und Natur find. Diefen Bolfeliedern allein, und in unfern Schlei= fern und Walgern, zeigt fich ber musikalische Rationaldarafter unfere Bolfe. Sochfte Ginfalt, funft= lofe und bergerhebende Melodie empfehlen bas damalige Bolfelied; fo wie geflügelter Gang und tangeinladende Melodie den Schleifer empfehlen.

Es ift fehr zu bewundern, wie bei einem so ernsthaften Volke, als das deutsche von jeher war, der muthwillige Dreiachteltakt so großen Fortgang gewinnen konnte, daß er noch bis diese Stunde in allen Provinzen Deutschlands zum Nationaltanze gebraucht wird. Allein eine schwere Masse kann nur durch rasche und starke Bewegung aus ihrem Gleichgewichte gebracht werden.

Die Melodien der Meister= Sänger, die sich ebenfalls viele Jahrhunderte hindurch erhalten has ben, sind auch ganz original. So bieder unser Charafter ist, so bieder sind auch diese Melodien. Die deutschen Bolkslieder, so wie die Meisterges sänge wählen höchst selten den Mollton: dadurch geben sie sich ein ungemein liebliches, natürliches und helles Ansehen. Unsere Landleute und Handewerfsbursche haben diese Melodien beinahe unversändert beibehalten. Nur hört man die Melodie jest oft in andern Tonarten und verziert singen. Vor Zeiten sang man:



mann! wo = bin ftebt dir bein Ginn?

Jest fingt ber gemeine Saufe biefes Bolfelied ichon fo:



Wandersmann! wo = bin ftebt dir dein Ginn?

Man sieht aus dieser kleinen Probe, daß nur die alte Grundmelodie beibehalten, aber die Tonsart geändert wurde, wiewohl die Schwarzwälder Bauern und überhaupt die Schwäbischen Landsleute bis auf diesen Tag meist bei der erstern geblieben sind. Auch ist die Bewegung viel schneller, und mit Verzierungen verbrämt. Doch haben die Meistersänger, welche noch zu Nürnberg, Ulm und Straßburg übrig sind, den kunstlosen Gang der alten Melodien unverändert beibehalten; und jeder Kenner wird sie gewiß mit Nutzen und Vergnügen studieren.

Bor den Zeiten des dreißigjährigen Kriegs blühte die Musik unter uns sonderlich am kaiserlichen Hofe, und bei den Bischösen in Deutschland. Die Kaiser Carl V., Maximilian und Ferdinand, unterhielten große Chöre von Sängern und Instrumentisten zu geistlichem und weltlichem Gebrauche. Es wurde niemals ohne Tafelmusik gespeist, wobei man Lieder sang, die oft sehr ins Plumpe und Massive sielen, und mit der Reinigkeit und Einfalt der alten Skolien und der edlen Materienwahl, die die alten Tischfänger nach dem Zeugnisse homers

beobachteten, nichts gemein hatten. Der Churfurft von Baiern hatte damals ein gang vortreffliches Orchester, und an Orlando di Lasso einen Capell= meifter, von dem man noch heutiges Tages viel lernen fann. Ueberhaupt maren die Bergoge von Baiern in den altesten Zeiten, wie in den neue= ften, immer bie größten Beschüter ber Mufif und der Runfte überhaupt. In der Munchner Bibliothek findet man ein ganges Repertorium von mu= fifalischen Compositionen aus jenen grauen Beiten, woraus man den damaligen Gefchmad im Rirchen= wie im Profanftyle febr gut beurtheilen fann. Aber auch bier trifft die Bemerfung gu, daß, fo wie jest der profane den Kirchenftpl beinabe überwältiget bat, bamals bas firchliche Pathos ben freien weltlichen Styl verschlang.

Diese Erscheinung läßt fich febr leicht aus bem Charafter jener Beiten erflaren. Der Gifer fur ben Gottesbienft mar bamals fo groß, bag ber Nachhall ber Untifonien und Rirchengefänge auch brausenden Gaftmablen mit Entzuden gebort wurde. Es war fonderlich in Klöftern etwas gang Gewöhnliches, fich unter Abfingung eines Pfalms gu befaufen, worüber uns die Auslander fehr ftreng, und zwar mit vollem Recht, mitgenommen haben. Der traurige dreißigjährige Krieg machte fast aus unserm gangen Baterlande eine Brandftatt. Bor dem Donnerwagen Wodans floben alle Kunfte und Wiffen= schaften, und die himmlische Polibymnia guerft. Wo viel Klagens und heulens ift, wo Jammer und Elend mit bleichen Wangen und gerftreutem Saar und die Befilde taumeln; wo Bitmen und Baifen, Greife und Rruppel an den Bafferftro=

men fiben und beulen, ba bangt man bie Sarfen an Weidenafte. Dieg war bamals ber Buftand von gang Deutschland. Biel hundert Rlofter mur= ben geplundert, die fostbarften Partituren verbrannt und gerftreut, die beften Inftrumentaliften bienten aus Bergweiffung unter ben heeren als Pfeifer und Trompeter; Die Tempel ballten von nichts als bem fläglichen Miferere wieder; ber Tang und die Freude flob aus Deutschlands Sainen, und felbft bei Trinfgelagen verstummte ber beutsche Gefang. Und doch murde damals, so eingemurzelt mar bie Tonfunft ben Deutschen, die friegerische Dufit bis zur bochften Kraft ausgebildet. Unfere Tonfunftler erfanden damals den Marich, eine Art von Mufif, welche das Berg und den Muth eines Kriegsbeers fo erhebt, daß badurch fast der Berluft ber Bar= bengefänge erfett werben fann.

Diese große Erfindung hat auch einen tactischen Grund: denn da damals von den großen Kriegern der gemessene Schritt eingeführt wurde; so war es nothwendig, durch ein musikalisches Tempo diessen Schritt auszudrücken. Man wandte sogar den Marsch auf die Cavallerie an, nur mit dem Unterschiede, daß bier das Tempo rascher war.

Der alte deutsche Marsch übertrifft die meisten neuern Märsche weit an hohem friegerischen Sinn; denn nichts ist lächerlicher, als das welsche Sireren und Seufzen in einen Marsch aufzunehmen, wie man jeht so häusig zu thun pflegt. Nach dem dreißigjährigen Kriege erholten sich mit langsamen Athemzügen die schönen Künste und Wissenschaften wieder; am schnellsten aber die Tonfunst. Am Hose des Kaisers Maximilian wurde sie mit dem

größten Gifer getrieben. Der Raifer felbit fpielte Die Biolin nach bamaligen Zeiten febr gut, und übernahm auch manchmal in ben Deffen eine Gingparthie. Bon diefer Zeit an war es gleichsam unter der faiferlichen Familie erblich, fich durch Tonfunft hervorzuthun. Unter Pringen fowohl, als unter Pringeffinnen bes öftreichifden Saufes, gab es große Renner, Schaper und Beforderer ber Mufif. Leopold hatte zwar feinen großen Gefcmad, er hielt aber doch ein Orchefter über hundert Der= fonen ftarf. Joseph I. regierte leider, in vielem Betracht auch in Sinficht auf Mufit, viel zu furz. Er fpielte nicht nur felbft verfchiedene Inftrumente meifterhaft, fondern verschrieb auch große Mufifer aus Stalien, ober fchickte Deutsche babin, um fich ju bilben. Reine feiner Provingen, vielleicht feine in gang Deutschland, that es Bohmen in ber Mufit zuvor. Man legte bafelbft fogar auf ben Dorfern Singschulen an, und betrieb fonderlich Die blafenden Instrumente mit foldem Gifer , bag Die Bohmen bierin bis auf diese Stunde nicht nur Welfchland, fondern fogar bas übrige Deutsch= land übertreffen. Was aber das Wichtigfte ift, fo bil= Deten fich die Bohmen einen gang eigenen Gefchmad in ber Mufit, ber voller Anmuth und Eigenthumlich= feit ift; nur nähert er fich in etwas bem Romifchen. Der bohmische Kammerftyl ift unftreitig ber schönfte in ber Belt. Man bore einen Bug Prager Studen= ten Symphonien, Sonaten, fleine Parthien, Mariche, Menuets und Schleifer vortragen; - welche har= monie, welche Rundung des Bortrags, welche Ginheit, welcher Tonflug! — Im Gefang aber haben es die Bohmen noch nicht fo weit gebracht, wie z. B. die Sachsen und Baiern, wo es von vielen Jahren her Singschulen, und unter den Leuten eine ganz natürliche Anlage zum Singen gibt. In Baiern lallt und singt alles. Wer kann was Schöneres hören, als ein baierisch Landliedel? So original und holdselig zugleich, so melodisch, so unterhaltend und sonderlich so launisch, ja oft pudelnärrisch, hat kein Bolk der Welt Landlieder auszuweisen. —

Unter Carl VI. flieg die Mufif zu einer Sobe empor, auf der man fie in Deutschland noch nicht fab. Er unterhielt hundert Ganger und Sangerinnen, und über breihundert Inftrumentiften. Seine beiden Capellmeifter, Ruchs und Caldara, maren die grundlichsten Tonfeter der Welt. Conderlich mar Buchs ein großer Contrapunctift: feine Deffen find noch bis auf ben beutigen Zag Meifterftuce voll firchlichen Pathos, worin man fo berrlich be= arbeitete Jugen findet, als wohl jest schwerlich mehr ein Componist feten wird. Sa, er murde auch mufifalischer Schriftsteller, und schrieb in lateinischer Sprache einen Gradus ad Parnassum, worin die Grundfate der Mufif mit großem Scharf= finn abgehandelt find. Diefes herrliche Buch ift zum Nuten der Tonfünftler auch ins Deutsche über= fest worden, und verdient noch beute allgemeine Empfehlung. Rur handelt es gang von der mathe= matifchen Mufit, und berührt feinen afthetifchen Theil beinage gar nicht.

Im Jahr 1724 wurde zu Prag unter freiem himmel eine Dper aufgeführt, dergleichen bisher feine in der Welt noch gesehen worden. Der Sänger und Instrumentisten waren über tausend Menschen.

Vier Capellmeister standen auf Anhöhen und lenkten den Musiksturm. Ueber 50 große Flügel accompagnitten, und Virtuosen ließen sich da hören von allen Orten und Enden Europens. Die große Idee wurde auch, trot ihres gigantischen Entwurfs, vollstommen gut ausgeführt: allein von der Kostbarskeit zu geschweigen, denn die Aufführung dieser Oper kostete den Kaiser 300000 fl., so konnte der Erfolg nicht groß sehn, weil die musikalischen Maschinen zu sehr zusammengeseht waren, und welscher, deutscher und böhmischer Vortrag einander durchtreuzten. Diese ungeheure Oper sand auch nachher, gewiß aus erst gedachten Gründen, keinen Nachsfolger oder Nachahmer unten den europäischen Gösen.

Befonders blubte zu den Zeiten Carls die Rirchenmufit in den faiferlichen Staaten, vornehmlich gu Wien, in einem febr boben Grade. In allen Rirchen murden die vortrefflichften Meffen aufgeführt, und man borte auch da und dort einen ausgezeich= neten Organisten. Frangberger und Burte= bube waren damals die Bauberer auf diesem Inftrumente. Auch hatte Raifer Carl einige Beiger von großem Geschmade; ber Choralgefang war vortrefflich befest, mit einem Bort, die deutsche Mufit machte guerft unter Carl VI. Epoche. Seit ber Beit bat Wien die italianische Fessel gang und gar abgeschüttelt, und fich im Rirchen-, Theatral-, mimifchen Rammer= und Bolfsftpl eine Gigenthumlich= feit errungen, welche der Auslander mit ftillem Reide bewundert. Grundlichkeit ohne Pedanterei, Anmuth im Gangen, noch mehr in einzelnen Theilen, immer lachendes Colorit, großes Berftandnig der blafenden Instrumente, vielleicht etwas zu viel fomisches Salz,

Unter der unsterblichen Maria Theresia stieg die Musik in Wien beinahe noch höher. Sie selbst sang in ihrer Jugend wie ein Engel und spielte das Clavier sehr gut. Wagen seil war ihr Lehrmeister. Dieser Mann war zu seiner Zeit einer der ersten Claviervirtuosen: er verstand die Natur dieses Instruments sehr gut. Seine Sonaten und Concerte sehen beide Fäuste in rasche Bewegung; sein Fingersatz ist der Natur so ziemlich angemessen; doch reicht er bei weitem nicht an den Baschischen. Er selber spielte mit ungemeinem Ausschusch, und arbeitete eine Fuge aus dem Stegreif mit vieler Gründlichseit aus.

Maria Therefia begunftigte bas welfche Theater ihrem Gemahl zu lieb fo febr, daß darunter die Driginalitat bes Wiener Gefchmade etwas noth litt. doch benutten die großen Meifter auch diefen Uebelftand, um den beilfamen 3wed badurch ju er= reichen, mit welscher Tonfunft die rauben Eden ber Deutschen abzuglätten. Saffe mar bamals ber deutsche Orpheus. Nicht nur Deutschland, fondern gang Stalien verewigte burch lauten Beifall bas Andenfen Dieses großen Mannes. Er vereinigte Die Bartheit und Anmuth des welfchen Gefanges mit der Grundlichfeit des deutschen Sages; ftudierte feinen Dichter mit mehr als gewöhnlichem Tieffinn; liebte die Ginfalt; gab den Inftrumenten wenig gu thun, um bem Sang aufzuhelfen; war einfach in feinen Modulationen, und außerft rein in feinen Sarmonien. Seine melodifchen Gange find gang neu, oft höchst frappant. Seine Einbildungsfraft war sehr reich, und ließ sich durch eine große Anzahl von Opern, in Deutschland und Welschland versertigt, durch viele Messen und Kammerstücke nicht erschöpfen. Alle Sose schäften diesen Mann, und überhäuften ihn mit Geschenken. Friedrich der Große bot ihm oft seine Dienste an, die er aber aus Liebe zum sächsischen, damals königl. polnischen Hofe, aussschlug. Kurz, Hasse war in der That ein großer, gründlicher, den Deutschen zur größten Ehre gereichender Tonkunster! Als man einmal vor Jomelli den großen Hasse herabsette, da sagte dieser Meisster mit edlem Unwillen: ich kann es nicht leiden, wenn man von meinem Lehrmeister klein spricht.

Bu gleicher Zeit wurde auch in Wien die Tangmufif fast auf den außerften Gipfel gebracht. Starger fette fo gang vortreffliche Ballete, daß fie nicht nur bas Wiener Publifum, fondern jeden Fremdling von Geschmad bezauberten. Es berricht fo viel Tieffinn in ben Gaten bicfes Mannes, bag es gu beflagen ift, feine Stärfe nicht auch, und noch mehr im Rirchenftyle bewundern zu fonnen: benn Starger war für die Rirche gefchaffen - und fein Geift verlor fich im Wirbel bes Theaters. - Sandn Mentte indeffen die Rirchenmufit zu Bien. Styl ift feurig, voll und ebel, bas Aufjauchzen fei= ner Salleluja und Amen zeichnet ihn vorzuglich aus: nur tanbelt er zuweilen, aus Borneigung gegen ben oftreichischen Geschmad, auch in feinen Deffen Bergierungen bin, die da nicht fteben follten. Diefe Alitter gleichen oft bem buntschedigen Rleibe bes Barlefins, und entweiben bas Pathos bes Rirchen=

ftyle. Seine Fugen aber find mit Feuer und Grund=

lichfeit gearbeitet.

Die Berlinerschule hat lange großes Auffehen gemacht, und wenn gleich jest ihr Glanz in etwas verbleicht ift, so verdient sie doch am sorgfältigsten untersucht zu werden. Friedrich der Große, der eben kein Freund von dem mechanischen Gotetesdienste zu seyn schien, haßte den Kirchenstyl, und doch verpflanzte er ihn ganz auf die Bühne und in den Conzertsaal. Kaum hatte er die Regierung angetreten, so ließ er schon die ersten Sänger Italiens kommen als Gegengewicht seiner Herrschersforgen. Unter ihm zeichneten sich, wie unter dem goldenen Stabe eines jeden großen Mannes, viele Genies aus. Die merkwürdigsten davon sind solzgende:

Graun, ein Rapellmeifter im buchftablichen Berftande; jedem mufifalifchen Ctyl gewachsen. Seine Dpern find mit unbeschreiblicher Lieblichfeit und Einfalt gefest. Doch findet man in ihnen Ginfor= migfeit und mehr Studium bes Contrapunfte, als Studium ber Mufif überhaupt. Doch find feine Melodien vortrefflich, feine Modulationen burch= gangig neu, feine Sarmonien wohl gewählt, und feine Schreibart außerft einfach; er componirte viele Dpern im vortrefflichften Geschmade. Weil er felbit febr gut fang, fo fette er auch alle Arien fo fang= bar, daß fie noch beute mit dem Gemeinfinn aller Welt sumvathisiren. Bartheit in Gefühlen, reine Phantafie, berrlicher Berftand, jugendlicher Weift, und ein Berg, jeder guten Empfindung offen, zeigt fich in ben Partituren Grauns. Der Sauptzug in

feinem mufifalischen Charafter mar biefer: alles bem Gefang, und nur wenig ben Juftrumenten anzuver= Seine Baffe find mit ber außerften contrapunftischen Richtigfeit geschrieben: wider ben Gebrauch ber Welfchen bezifferte er fie alle mit folder Gewiffenhaftigfeit, daß jede Modulation ba= bei bemerft mar. In allen feinen Studen fommt weber Trommelbaß, noch Tocato vor. Die Natur iedes Inftrumente fannte er auf dem Grunde: wie ber große Maler Farben auf feiner Vallete mifcht, fo mischte er Tone. Doch war mehr das febr Rub= rende, als bas febr Erhabene fein Untbeil. Grundlichfeit fam ihm faum ein Geger ber Welt bei; in allen mufifalischen Spielen zeigte er fich als Meifter. Ceine Rirchenftude baben eine Lieblichfeit und Reierlichfeit, mit ber fich wenig verglei= den läßt. Gein Stimmenfat, die Ebbe und Rluth feiner Modulationen, feine froftallflare Sarmonie, Die außerft funftmäßige Bearbeitung feiner Declamationen und Recitative, vorzüglich die Natur der Mittelstimmen - besonders der Bratiche, die er fo traulich mit dem Bag arbeiten lägt; bas glud= liche Umwälzen feiner Texte - mit einem Wort: Beisheit, Ropf, tiefes Berftandnig aller mufifali= ichen Berhaltniffe, Accomodation in den Geift fei= nes Sahrhunderte, boch nie bis zur Sclavenernie= brigung; lichter Sat, tiefe, fast an bie Grange ber Pedanterei ftreifende Grundlichfeit - find - Graun! bein matter Schattenrig. Gein Job Jesu wird von aller Welt angestaunt, ob man gleich fagen fonnte, und mit vollem Recht, dag noch zu viel weltliche Diene barin berricht. Allein Graun that

dies aus tiefen Gründen: der Engel nimmt Pilgers= gestalt an, um mit Staubbewohnern reden zu fon= nen. — Gott! wer hat jemals eine Juge bearbeitet wie diese: »Christus hat uns ein Vorbild gelassen, daß wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen.«

Seine lette Arbeit war das große Te Deum laudamus auf die Pragerschlacht, voll Würde, Natur, Majestät, Kunst und Harmonie — furz, das erste Te deum laudamus der Welt. Er starb, der große göttliche Mann, im 40sten Jahre seines Alters. Friedrich, sein König, stand eben in Böhmen, von Legionen Feinden umringt, als er die Nachsricht von Grauns Tode erhielt. Er stutte, schüttelte den Kopf und sagte: vor acht Tagen verlor ich meinen ersten Feldmarschall, jest meinen Graun — Großer Mann ist großer Mann! — Ich werde keinen Feldmarschall und keinen Kapellmeister mehr machen, bis ich einen Schwerin und Graun wieder sinde.

Mit so vielen Eigenschaften vereinigte noch Graun die Kunst, Sänger zu bilden, in einem sehr hohen Grade. Weil er, wie schon erwähnt, selbst ein großer Sänger war, so gelang ihm dies desto leicheter. Die ersten Sänger, z. B. ein Carestini und Salembini, gestanden, noch sehr viel von Graun gelernt zu haben. Bon starfen Soloraturen war er gar fein Liebhaber; hingegen gewöhnte er die Menschenstimmen durch die vortresslichen Singübungen, jeden Ton ganz und rund hervorzubringen, den Text mit der äußersten Deutlichseit auszudrücken, das Recitativ verständlich zu declamiren, und die herporstutragen. —

Ueber das alles accompagnirte Graun als Meisfter; daher find seine Baffe so herrlich beziffert: denn Graun behauptete mit vollem Grunde, daß es Faulheit oder Unverstand sey, wenn man dies unterlasse.

Graun sette auch geistliche Lieber, besonders einige von Klopstock, in Musik, und bewies dadurch, wie meisterhaft er auch den Choral zu bearbeiten wisse. Richts aber gelang ihm weniger, als der komische Styl, denn sein Geist war, wie man schon aus diesem Entwurf seines Charakters sehen kann, für diese Gattung viel zu ernst und zu feierlich. Kurz, Graun war der Schöpfer der weltberühmten Berlinerschule; und hätten seine Nachfolger die Spur ihres großen Borgängers nie verlassen, so wären sie nie zu der pedantischen Steisheit herabzgesunken, die man jeht mit Recht an den Berlinern tadelt.

Agrifol'a, föniglich preußischer Hofcomponist, bat sich als Tonsetzer, Sangmeister und musikalischer Schriftsteller hervorgethan, und in allen drei Fäschern über das Mittelmäßige emporgeschwungen. Er sette ernsthafte und fomische Opern: im ernsten Style war Graun ganz sein Muster. Er ist sehr regelmäßig, aber nicht selten steif. Seine melodischen Gänge sind nicht immer die besten; hingegen ist seine fortschreitende und gleichzeitige Harmonie tadellos. Im somischen Styl ist er mehr Original. Seine Buona Figliola hat wirklich vortressliche Stellen. Er sette auch sehr gut für das Klavier, doch mehr mit Kunst, als mit Natur. Seine Gattin sang vortresslich; er selbst gab meisterhaften Unterricht im Singen; übersetze des berühmten Tosi

Singschule in reines Deutsch, und vermehrte fie

noch mit berrlichen Unmerfungen.

Marpurg, einer der größten mufitalifden Theo= retifer in gang Europa. Seine fritischen Schriften find nicht nur in einem fehr reinen Style geschries ben, fondern verrathen auch tiefe mufifalifche Gin= fichten und große Gelehrfamfeit. Er blieb zwar feinem einmal festgefesten mufifalifchen Syfteme ge=" treu, und vertheidigte es bis jum Pedantismus; doch muß man gestehen, daß fich in feinen Bei= tragen ba und bort febr wichtige Winfe über die mufifalifche Mefthetif finden, die vor ihm noch niemand bearbeitet batte. Go grundlich aber biefer Mann war, fo treffend oft feine Urtheile über mu= fifalische Werfe und Kunftler ausfielen, fo gezwuns gen und fleif find boch feine eigenen Compositionen ... Seine Rlavierftucte find hochft gezwungen und mag thematifch berausgezirkelt, feine Arien falt und fculmeiftermäßig behandelt, und feine Lieder ohne Gaft und Rraft. Doch muß fie der Renner wegen ihrer Grundlichfeit ftudieren.

Rirnberger, zwar ein eiskalter Theoretiker, aber doch ein Schriftsteller von großem Gewichte. Man hat noch nichts Gründlicheres, als seine Kunst des reinen Sabes. Zwar bekömmt man lautes Herzeflopfen, wenn man die vielen Zahlen und contrapunstischen Grübeleien sieht, durch die man sich hindurcharbeiten muß; allein wer gründlich seten lernen will, muß des Schweißes auf der Stirne nicht achten, und sich die Trockenheit eines Kirnsbergers nicht abschrecken lassen. Sein System geht zwar tief, ist aber doch zu einseitig, und verleitet daher zu Ungerechtigkeiten gegen Männer, welche

ein anderes haben. Die Fugen von Kirnberger find zwar schwerfällig und mühsam, aber doch mit großer Kunst gearbeitet, und müssen von Organisten und Klavierspielern sorgfältig studiert werden. Was er aber für den Gesang geschrieben hat, ist unerträglich, mit todtkaltem Herzen gesetz, und daher ohne alle Wirfung. — Zwischen dem eiskalten Theoretifer und dem glutreichen Genie ist eine gähnende Klust besestigt; das sieht man auch an Kirnbergern, der mit seinem Kritteln und Grübeln die Berlinerschule in ein übles Gerücht gebracht hat.

Krause hat in seinem Tractat über die mussikalische Poesie treffliche Kenntnisse in der Musik sowohl als in der Poesie geäußert. Kein Dichter, der für Tonsetzer arbeitet, kann dies nützliche Buch entbehren. Er zeigt aus welschen und deutschen Beispielen, wie Arien, Cavatinen, Recitative, Duette, Terzette und Chore von Dichtern und Tonfünstlern schicklich bearbeitet werden mussen. — Das Publikum heischt eine neue Ausgabe dieses schonen Buchs, wo Grundsätze und Beispiele den neuesten Zeiten mehr angepast werden.

Man hat auch verschiedene Tonstücke von diesem Krause, die zwar mit vieler Kunst, aber mit wesweniger Geschmack bearbeitet sind. Aus diesem Grunde wird seine herausgegebene Berliner Liesders ammlung, Lieder der Deutschen in vier Theilen, woran doch die größten Meister arbeiteten, von wenigen Menschen mehr goutirt, wenn gleich der Satz sehr richtig, die Lieder gut gewählt, und auch die Melodien oft nicht übel gerathen sind. Aber bei nichts läßt sich Krittelei und Steisigkeit weniger ertragen, als bei dem musikalischen Liede.

Quang. Bielleicht ber erfte Flbtenfpieler ber Belt; wenigstens in ber Theorie bat es ihm nie= mand zuvorgethan. Er machte am preußischen Sofe ein Glud, wie es noch wenige Tonfunfter in Europa gemacht haben. Da er ber Lebrer fei= nes Ronigs in ber Albte war, fo genoß er auch feine Onade über dreißig Jahre hindurch ununter= brochen. Er bezog eine Befoldung von 4000 Tha= tern, befam für jede von ibm angeblafene Ribte bundert Dufaten, und noch überdies manch fonigliches Gefchenf. Er bewohnte einen eigenen Dal= laft zu Potsbam, ben ihm der Konig verehrt hatte. Cein gleiß mar erstaunenswürdig; der Ronig befaß über brei bundert ungedrudte Concerte von ibm, ohne die ungabligen Sonaten, Concerte und andere Ctude, Die er fur ibn aufgefest batte. Bis an fein Ende jog Friedrich Quangens Compositionen für Die Klöte allen andern por. Auch die Welt befitt. febr viele Stude von diefem Manne. Gein Unfas, Die Urt, fein Instrument zu fpielen und zu behanbeln, feine neuen und meift naturliche Applicaturen, Die vielen außerft regelmäßig gefetten Stude haben ibn bierin jum Lehrmeifter von gang Europa ge= Aber damit ift Quangens Berdienft noch nicht vollendet. Er fdrieb ein flaffiches Werf über Die Flote unter dem Titel: Unleitung, Die Flote ju fpielen, mit erläuternden Beifpielen und durch Biffern angezeigten Applifaturen. Durch Diefes Buch errang er den Lorbeer der Unfterblichfeit ficher und gang. Raum läßt fich mehr etwas über biefes In= ftrument fagen, mas er nicht bier gefagt batte. Wer Dhr, Nachdenfen und Fleiß bat, fann die Flote aus diefer Schrift obne Unführer felbit lernen :

rein und beutlich ber Styl, unverhefferlich die Grund= fate. Aber auch andern Musifern ift dies Werf febr zu empfehlen. Man findet darin berrliche Winke und praftische Borfcblage zur Ginrichtung eines Orchefters, Anordnung und Stellung ber Inftrumentiften, Bilbung bes Gefangs und Beglei= tung bes Alugels, die von ber Sand bes Meifters zeugen. Quang behauptete : Je tiefer ber Mufiter ins Gange blicke, befto trefflicher werde er auf fei= nem einzelnen Inftrumente fenn. Daber waren ibm Birtuofen ohne Theorie nichts weiter, als Natu= raliften und Leiermanner, die nicht verfteben, mas fie portragen. Rurg, Quang ift das Mufter eines mabren Virtuofen, nach welchem fich berjenige bin= aufmeffen muß, der mit biefem Titel prangen will. Er ftarb grau an Jahren wie an Berdienften; bin= terließ ein Bermogen von 70000 Thalern, und eine berrliche mufifalische Bibliothef, welche ber Ronia für 20000 Thaler abfaufte. Friedrich ließ ihm ein treffliches Grabmal feten: auf schwarzem Marmor rubt feine Bufte von weißem Marmor; unten fiebt man eine Rlote mit Lorbeer umwunden; Die Infdrift beißt: "Manibus Quanzii. Instruxit Regem Friedericum secundum."

Die Familie der Benda, die fich bis auf unsere Zeiten in verschiedene Zweige verbreitete, hat manschen großen Tonfunftler hervorgebracht. Hier ift die Rede von den zwei berühmten Violinisten.

Der ältere Franz Benda trat schon in die Dienste Friedrichs, als er noch Kronpring war. In seinen besten Jahren spielte er die Violine als ein Zauberer. Er bildete sich, wie alle große Genies, selber. Den Ton, den er aus seiner Geige 30g,

war der Nachhall einer Gilberglode. Geine Sarpeggi find neu, ftarf, voll Rraft; die Applicaturen tief ftudiert, und fein Bortrag gang ber Ratur ber Beige angemeffen. Er fpielte zwar nicht fo geftugelt, wie es jest unfre rafden Beitgenoffen ver= langen; aber besto saftiger, tiefer, einschneidender. Im Adagio bat er beinahe das Maximum erreicht: er schöpfte aus dem Bergen - und drang in die Bergen, und man hat mehr als einmal Leute wei= nen feben, wenn Benda ein Adagio fpielte. Seine für die Bioline herausgegebenen Stude aller Urt werden noch jest als llebungen von den Bioliniften allgemein gebraucht. Reiner unter ben berlinifchen Rammermufifern wußte die Grundlichfeit fo mit der Grazie zu verbinden, wie Er; baber bauert fein Beifall noch immer fort. 218 Lolli in Berlin war, spielte ihm Benda ein Adagio, obgleich feine Sande schon febr fteif waren, fo unaussprechlich fangbar, daß Lolli mit Entzuden gerfloß und ausrief: »D fonnt' ich fo ein Adagio spielen! aber ich muß zu viel Sarlefin fenn, um meinen Zeitgenoffen zu ge= fallen. Benda componirte febr viel, und doch mer= den feine Stude jest immer feltener, weil Diefer große Mann von feinen Compositionen mehr Ab= ichriften nehmen, ale ftechen und drucken ließ. Bon Diesen hat man nur 12 Golos fur die Geige, Die in Paris gestochen wurden, und ein Flotenfolo, das in Berlin beraustam. Bu wunschen mare es, man machte feine Stude, als eine mabre Bio= linschule, burch den Notendruck allgemeiner.

Seine Tochter Juliane Benda hat fich burch ihr schönes Flügelspiel, durch ihren herrlichen Gefang, und durch die lieblichen Lieder, die fie in

Musik geseht herausgab, allgemeinen Beifall in Deutschland erworben. Sein jungerer Bruder Jos seph Benda spielt die Violine gleichfalls sehr gut, reicht aber bei weitem nicht an seinen Bruder binauf. Doch seht er auch sehr schne Stude im Kammerstyl.

Stulg. Mufifmeifter bei bem frangofischen Theater in Berlin, bernach Ravellmeifter beim Dring Seinrich , legt fich meiftentheils auf ben Rirchen= ftbl. Er fcbreibt auch ftarf und grundlich, und hat ben Contravunft vollfommen inne. Bas ihn aber am meiften berühmt gemacht hat, bas find bie vor= trefflichen Artifel, welche von ibm, die Tonfunft betreffend, im letten Theil des Gulgerifchen Lericons der iconen Runfte vom Buchftaben S an Reben. Ceine Grundfate find groß und meift rich= tig; fein beutscher Styl ift rein und fornig; feine mufifalischen Renntniffe find aus der Erfahrung und eignem tiefen Nachdenfen abgeschöpft. Er ift einer ber Erften, ber bas Bedurfniß fühlte, ben aftbetifden Theil ber Tonfunft, wie ben ma= thematischen zu bearbeiten. Da er ein ftubierter Mufifer ift, und die mit ber Mufit verwandten Bif= fenschaften und Runfte genau fennt; fo lagt fich auch von feinen Schriften nichts anderes als etwas Grundliches und Schones erwarten. Schabe! bag wir nur abgeriffene, in alphabetischer Ordnung vor= getragene Grundfate von ihm haben, woraus fich fein Spftem ichwerlich bestimmen läßt.

Friedmann Bach. Unstreitig ber größte Dr= ganift ber Belt! Er ift ein Sohn bes weltberühm= ten Sebastian Bachs und hat seinen Bater im Drgelfpiel erreicht, wo nicht-übertroffen. Er be=

fist ein febr feuriges Benie, eine ichopferische Gin= bildungefraft, Driginalität und Reuheit ber Gebanfen, eine ffurmende Befchwindigfeit, und die magische Rraft, alle Bergen mit feinem Orgelfpiel gu bezaubern. Der Natur ber Orgel bat er fich gang bemächtigt; fein Registerverständnig bat ibm noch niemand nachgemacht. Er mischt die Regi= fter, ohne fein Spiel nur einen Augenblick ju un= terbrechen, - wie der Maler feine Farben auf ber Pallette; und bringt badurch ein bewunderns= wurdiges Banges bervor. Geine Fauft ift eine Riefenfauft, die durch tagelanges Spielen nicht er= mattet. Contrapunft, Ligaturen, neue ungewöhn= liche Ausweichungen, herrliche Sarmonien und au-Berft fcmere Cate, Die er mit der größten Reinigfeit und Richtigfeit berausbringt, bergerheben= des Pathos, und himmlische Unmuth, - all dieß vereinigt Zauberer Bach in fich, und erregt ba= durch das Erstaunen ber Welt. Ift die Drgel gut und vollständig, fo verlangt man feine Inftrumen= tenbegleitung mehr, wenn Bach fpielt: er erfett ein Orchefter von bundert Perfonen burch feinen Schöpfergeift. Außer feinem großen Bater, bat noch niemand bas Petal mit diefer Allgewalt re= aiert, wie er. Er nimmt bas Thema einer Suge mit den Fugen auf; macht Mordenten und Triller mit den Bugen, und durchdringt die allerzahl= reichfte Gemeinde mit feinem Suftritt. Schade! daß feine Orgelcompositionen fostbarer und felte= ner als Gold find; boch ift es ein Troft fur bie Runft, daß biefer erfte Meifter feine Orgelftuce felbit fammelt, und versprochen bat, fie nach fei= nem Tode berauszugeben.

Elifabeth Mara, geborene Schmehling. Gie und die oben bezeichnete Gabrieli wetteifern mit einander um ben Lorbeer bes Gefanges; alle mab= ren Renner aber haben ihn bereits für die Mara entschieden. Ihre Tonleiter ift von erstaunlichem Umfang: fie reicht vom Tenor a bis ins c, folg= lich burch neunzehn goldene Sproffen, mit hochfter Feinheit und Richtigfeit binauf. Gie liest alles vom Blatt weg, was man ihr vorlegt; ift im Aldagio fo fart, wie im Allegro. In ihren Bravour = Arien bringt fie die erstaunenswurdigften Läufer mit der äußersten Genauigfeit berauß; Sechzehntel und Zweiunddreißigstel ftogt fie mit folder Rraft ab, daß es ihr fein Biolinift gleich= thut. Ihre Stimme ift flar und durchschneidend. Cie fingt mit ganger und gebrochener Stimme oder (sotto voce) mit gleicher Schonheit. Eriller, Fermaten, Mordenten, Läufer, Meggotinto, fonderlich ihre Cadenzen find unvergleichbar fcon. Alles dieß vereinigt fie mit einer Bergensfülle, Die in jeden Sorer überftromt, und ibn mit Entguden erfullt. In jedem Style find fie gleich vortrefflich. Ihr gelingt ein Lied, wie ein Choral, weil fie die weißen Roten mit ausnehmender Rraft hebt und tragt. Gie bat nie in der Romifchen gefungen, boch bat fie, wie alle große Singerinnen, Launen und bleibt fich nicht immer gleich. Mle ber Großfürft in Berlin war, follte fich die Mara in einer neuen Oper auszeichnen. Sie fang aber aus Caprice Schlecht, weil man ihr nicht Diejenige Rolle gab, die fie verlangte. Lächelnd fagte ber Ronig ju dem Großfürften : «Leichter wird mir es, die 200000 Ropfe meines Beers zu lenfen, als bies

Weiberfopfchen hier.« Ihr Mann, Mara, ift ein febr guter Bioloncellift, nur zu fehr fur fich ein=

genommen.

Duport der Aeltere hat ihn gedemuthiget; denn dieser spielt das Violoncell mit solcher Zausberkraft, daß man schwerlich seines gleichen in Europa finden wird. Er lenkt den Bogen wie im Sturme, und regnet Tone herunter. Er schwinzdelt über die äußerste Hohe des Griffbrets hinaus, und verschwindet endlich im zartesten Flagiolettenton. Seine Concerte und Sonaten sind so schwer gesseht, daß sie nur Jäger in Anspach herauszusbringen weiß.

Ernft Gidner. Diefer Liebling der Grazien fpielte den gagot mit ungemeiner Unmuth. nabm ibm feinen brummenden moguanten Jon gang und gar, und stimmte ibn gum feinften Tenor, und zum lieblichften Conter = Alt binauf. Solde Anmuth und gerschmelgende Gugigfeit war fein Bortrag, fo wie der Styl feiner Compositionen. Rur bauft er zu viel Buckerwerf in feine Compofitionen, und gerftort badurch die Ginheit bes Capes. Daber wird fein Styl oftere fledig, und manches Stud von ibm icheint mehr als ein Do= tiv zu haben. Friedrich ber Große pflegt ihn nur Defert zu nennen; hingegen der Kronpring genoß ibn als ftarfe Speife. Er blieb fein Liebling bis er ftarb - leider! fur die musikalische Duse viel gu früb!

Reich ard. Mitdiesem Manne, den erft die Nach= welt groß nennen wird, begann eine ganz andere mu= fifalische Epoche zu Berlin. Der König machte ihn zum Capellmeister seines Musikchors und Orchesters:

eine hochft wichtige Stelle, wenn man es nicht ver= gift, bag er Grauns Nachfolger war! Er bilbete fich ju dem großen Poften eines Capellmeifters durch Gelbftftudium und Reifen. Das Clavier und die Bioline spielte er mit großer Leichtigfeit , und bis gur Meisterschaft. Gein Gat ift meisterlich. Er gieht das Genie ber mufifalischen Rrittelei vor, und behauptet: Gedanken des Genies laffen fich nicht immer entziffern, wie es feine Borganger verlangten. Unatomirte Schonheit icheint ihm ein Unding ju fenn. Er fturgte fich in ben gabrenden Rlumpen falter Theorie, wie Curtius in Deftvfubl: nur mit dem Unterschied, daß fich die Seuche nicht gang legte. Er ift Schriftsteller, Componift und Birtuos. Seine Grundfate über die verschiedenen Style ber Tonfunft find unverbefferlich. Der Gefang geht ihm über alles, und die beutsche Dicht= funft gieht er allen andern fur die Dufit vor. Seine Dpern, feine Concerte und Rammerftude überhaupt, find in fehr fconem Style bearbeitet. Unter ben mufifalischen Schriftstellern ift er einer ber erften. Sein Bortrag ift vortrefflich. feinen mufikalischen Reifen fowohl, als in feinen Briefen fdwimmen Grundfage, die ber mahre Mufifer mit Sorgfalt herausangeln muß. Gein mu= fifalifches Runftmagazin ift voll von großen Be= merfungen, die nur ber Dummling verfennen fann. Er hat einige Gefange aus der Meffiade in Mu= fif gefest, die mit dem großen Dichter wetteifern, und ein ficherer Beweis von feinem erhabenen Ge= fcmad ift, wenn Reichard fagt: Er fonne feinen größern Dichter als Rlopftod; fo beweist bas gur Planting !

Genüge sein richtiges Gesühl. Was er vom Choral sagt, und von der Einkleidung des Kirchengesangs überhaupt, ist beinahe apostolisch: er ist hierin mit Recht ein Liebling Lavaters und aller Frommen. Seine vielen Feinde zog er sich dadurch zu, daß er zu hastig gegen den Strom schwamm, und auf einmal der Theorie= und der Modewuth steuern wollte: sicher wird also erst die Nachwelt das Verdienst dieses Mannes entscheiden. Gewiß ist es aber, daß er mehr will, als er durchsehen kann; er ist gleichsam ein musikalischer Pietist.

Friedrich ber Große felbft vollendet end= lich die Rolle bes erhabenen mufifalifchen Schau= fviels zu Berlin. Sinter ihm war es Nacht, und por ihm ging ein Licht auf, in welchem fich gang Europa sonnte und wonnte. So wie er in allem Schöpfer war, fo auch in ber Tonfunft. Meußerfte, auf Urgrundfate gurudgeführte Genauigfeit, mar fein erftes Befet. Diefem Gefete blieb er un= wandelbar treu, und ließ bie modifchen Erfindun= gen in der Tonfunft eben fo gleichgultig darum ichwarmen und faufen, - wie ben Schlachtfturm um feine Dhren. Er borte alles. Die größten Birtuofen ber Welt batten in Berlin ibr Ddeum; er aber urtheilte immer nach feinen einmal ange= nommenen Grundfaten. Alle Gaufeleien ber Ton= funftler ohne inneres Darf, bas beißt, ohne rich= tig bestimmte Theorie, - glitschten an feiner Felfenseele wie Ctaubregen ab. Er felber fpielte die Flote als Meister, accompagnirte vortrefflich mit bem glugel, und verftand ben Sat meifter= haft. Bu vielen ber Graunischen Arien bat er bie Modiven angegeben. Mit einem Wort: Friebrich der Große ist auch der Schöpfer einer der ersten musikalischen Schulen, so wie er der Schöpfer einer der berühmtesten politischen und tactisch en Schulen der Welt ift.

## Sädsische Schule.

Die Sachsen haben fich von den alteften Beiter ber burch ihren Sang für die Tonfunft ausgezeichnet. Bittefind, ein wahrhaftig großer Mann hielt ein Chor Ganger und Inftrumentiften, mo= burch er feine heere jum Streit beflammte. bas Chriftenthum in Sachsen eingeführt murde, fo war Otto ber Erlauchte ber Erfte, ber die Rirchen= mufif in feinen Staaten einführte. Der lateinische Befang fand zwar lange Wiberftand bei ben Sach= fen; endlich aber brach er doch burch unter ben Bergogen aus bem billungischen Stamme. Sein= rich der Lowe verbefferte die Rriegsmufit, und führte nie feine Beere ins Schlachtfeld, ohne bie mutherweckende Tuba. Er felbft blies die Trom= pete als Meifter, und pflegte ju fagen: Dhne Sang gibts feinen Waffenbrang. Und fo ging es fort bis auf die Beiten Luthers, beffen unfterbliches oben gezeigt Berdienst um die Mufit wir ichon haben. Den Sach fen haben wir ben bergergrei= fenden Kirchengefang zu verbanten. Chemals war es burch gang Deutschland Sitte, bag nur bie Chorherrn und Chorfnaben fangen. Aber Luther behauptete mit vollem Rechte, bag ber Wefang ein Theil bes Gottesbienstes sey; und von dieser Zeit an tonten alle Tempel von heiligen Hymnen wieser. Bon Sachsen aus verbreitete sich diese große Sitte durch ganz Deutschland; und ist in den neuessen Zeiten durch die Reformation der Katholiken allgemein geworden. Die Feinde Luthers pflegten zu sagen. "Luther hat uns mehr durch Sang als

durch feine Lehre gefchadet.«

Morig unterhielt ein vortreffliches Mufitchor. Er führte die figurirte Rirchenmufit durch gang Cachfen ein, legte Singschulen an, und gab ihren Borftebern den Titel Cantoren. - Bis auf ben beutigen Tag find diese vortrefflichen Musikanstal= ten in Sachsen und haben die größten Mufifer bervorgebracht, welche ber Stolg Deutschlands und ber Reid des Auslandes find. Ja, die Cachfen haben fich durch viele Sahrhunderte in der Mufif fo ausgezeichnet, daß die Welfchen unter dem Wort . Saffone gang Deutschland begreifen - ein Land, das fie allein für ihre würdige Nebenbuhlerin in ber Tonfunft erfennen. 218 Churfurft August König von Polen wurde, da befam die Tonfunft dafelbit einen neuen Schwung, und ihre bisberige Einfalt artete fast in perfifche Cowelgerei aus. Er verschrieb die größten Ganger und Componis ften aus Stalien, und war einer ber Erften, der den welfchen Gefchmad mit dem deutschen ver= flogte. - Diefe Berflößung ift von Augufts Bei= ten an ein Sauptcharafter ber beutschen Sonfunft worden. Es gehört daher ein großer Renner dazu, das Eigenthumliche des urdeutschen mufifalischen Style von der Bermischung mit dem welschen gu fondern.

Unter biesem prachtliebenden Könige wurden zuerst Opern nach welschem Geschmack aufgeführt,
und zwar mit größerer Pracht, als in Italien selbst.
Elephanten und Löwen sah man da nicht ausge=
stopft, wie in Welschland, sondern in surchtbarer
Wirklichseit auftreten. Decorationen, Maschine=
rien, Flugwerk, das alles erblickte man zum ersten=
mal in Deutschland in seiner vollen Herrlichseit.
Nur war sein Orchester zu stark und zu sehr durch
einander gemischt, als daß es gehörig hätte wir=
fen können: man verglich es mit dem Tosen des
Meeres, das die hülserusende Stimme des Nothseleidenden verschlingt. Von dieser Zeit an bekam
ber Geschmack der Sachsen in der Tonsunst eine
neue Richtung; denn alle übrigen Sachsen bilde=
ten sich nach Oresden.

August II. behielt diesen Enthusiasmus für die Tonfunst. Die Opern dauerten in ihrer unsgewöhnlichen Pracht fort, daß sogar Welsche hersbeiströmten, und mit heimlichem Reide den Fortsgang der sächsischen Tonfunst anschielten. Unter seiner Regierung hat sich das Orchester immer mehr abgeglättet, und Stärfe mit Anmuth zu vereinisgen gelernt. Die größten Componisten der Welt sind aus dieser Schule hervorgegangen, und zwar nicht bloße Grübler und Krittler, sondern gründsliche, wahrhaft genialische Tonseser, die geradezu aufs herz wirkten.

Die ersten Capellen Europens sind in diesem Jahrhunderte mit Cachsen befest gewesen. Sie, Die Sachsen allein, fonnen mit ganz Welschland, ohne das übrige Deutschland wetteifern. Wenn die Tonfunft einen Tempel hätte, so mußten fol-

gende Buften barin als heilige Denkmaler auf= gestellt werden.

Joh. Dav. heinichen, groß im Rirchensftyl, größer noch in der musikalischen Theorie. Sein Generalbaß in der Composition ist bis auf unsere Zeiten von allen gründlichen Musikern als ein kanonisches Buch verehrt worden. Er drang tief ins Wesen der Tonfunst ein, berechnete ihre feinsten Berhältnisse, zeigte die Mystik der gegenseitigen Bewegung, oder den Motus contrarius; lehrte die Bässe mit äußerster Gewissenhaftigkeit bezisser; machte den Accompagnisten auf die Beugssamkeit aufmerksam, sich unter den Sang zu schmiezgen, und gab die herrlichsten Grundsätze zur Setztunst. Indessen blickt durch seinen San eine gezwisse Aengklichkeit durch, die seine allzu weit ausgesbreiteten theoretischen Kenntnisseveranlassen mußten.

Sebaftian Bad. Unftreitig ber Orpheus ber Deutschen! unfterblich durch fich, und unfterblich burch feine großen Gobne. Schwerlich bat die Welt jemals einen Baum gezeugt, ber in einer Schnelle fo unverwesliche Fruchte trug, wie biefer Cedern= baum. Sebaftian Bach mar Genie im boch= ften Grabe. Gein Beift ift fo eigenthumlich, fo riefenformig, daß Jahrhunderte erfordert werben, bis er einmal erreicht wird. Er fpielte bas Cla= vier, ben glugel und bas Cymbal mit glei= der Schöpferfraft; und in ber Drgel - - wer gleicht 3hm? wer war ihm je zu vergleichen? -Seine Sauft war gigantisch. Er griff g. B. eine Duodegem mit der linfen Sand und colorirte mit ben mittlern Fingern bagwischen. Er machte Laufe auf bem Dedal mit ber außerften Genauigfeit;

jog die Register fo unmerflich burch einander, baß der Sorer fast unter dem Wirbel feiner Zaubereien verfant. Seine Kauft mar unermudet und hielt tagelanges Drgelfpiel aus. Er fpielte bas Cla= vier eben fo ftarf als die Orgel, und umschrieb alle Theile ber Tonfunft mit atlantischer Rraft; der fomische Styl war ihm fo geläufig, wie der ernste. Er war Virtuos und Componist in glei= dem. Grade. Das Newton als Weltweis fer, mar Bach als Musifer. Er bat febr viele Stude gefett, sowohl für die Rirche, als für die Rammer, aber alles in einem fo schweren Style, daß feine Stude beut zu Tage bochft felten ge= bort werden. Geine Jahrgange, die er fur die Rirde fdrieb, trifft man jest außerft felten an, ob fie gleich ein unerschöpflicher Schat fur den Musifer find. Man ftogt da auf so fühne Modulationen, auf eine so große harmonie, auf so neue melodische Gange, bag man bas Driginalge= nie eines Bachs nicht verfennen fann. Aber Die immer mehr einreißende Rleinheitssucht der Reue= ren hat an folden Riefenstücken beinahe ganglich ben Beschmack verloren. Eben dien läßt fich von seinen Orgelstücken behaupten. Schwerlich hat je ein Mann für die Orgel mit foldem Tieffinn, fol= chem Genie, folder Runfteinficht gefdrieben, als Bach - aber es gebort ein großer Meifter bagu, wenn man feine Ctude vortragen will; benn fie find fo fdwer, daß faum zwei bis drei Menfchen in Deutschland leben, die fie fehlerfrei vortragen fonnen. Gine Phantafie, eine Sonate, ein Con= eert oder figurirter Choral für die Orgel von Bach gefett, - bat gewöhnlich fech's Zeilen: zwei

für das obere Manual, zwei fürs untere und zwei für das Pedal. Die Register sind meistens besmerkt, die man in der Geschwindigkeit zu ziehen hat. Das Pedal ist ungewöhnlich beschäftigt, und die Ligaturen, die laufenden Säte und andere Verzierungen für die Orgel sind so schwer gesett, daß man oft stundenlang über einer Zeile nachdenken muß. Ueberdieß hat öfters die linke und rechte Faust Decimen = auch Duodecimen=Griffe, die nur ein Gigant horausbringen kann.

Bachs Clavier= Arbeiten haben zwar bie Grazie der heutigen nicht, fie erfeten aber diefen Mangel burch Starfe. Wie viel fonnten unfere beutigen Clavierspieler von diefem unfterblichen Manne lernen, wenn es ihnen nicht mehr um ben leichten Beifall der Modeinfecten, als um den wichtigern großer Runftverftandigen zu thun mare! - Die Bachifden Ctude find nicht Ueberfetungen aus an= bern Inftrumenten, fondern mabre Clavierftude: er verftand die Natur des Inftruments gang; feine Cape ftarfen die Fauft, und fullen das Dhr. Beide Sande find in gleicher Beschäftigung, fo bag nicht Die linke erlahmt, wenn die rechte erstarft. Much bat er einen folden Reichthum von Ibeen, ibm niemand als fein eigener großer Sobn barin gleich fommt. Mit all diefen Borgugen verband Bach noch das feltenfte Talent zur Unterweifung. Die größten Orgel = und Flugelspieler burch gang Deutschland haben fich in feiner Schule gebildet; und wenn Sachsen hierin noch bis diefe Stunde einen merklichen Vorzug vor andern Provingen bat; fo muß es bieg dem gedachten großen Manne al= lein perbanfen.

Sandel. Wieder ein Riefe! Er war auf ber Universität Salle geboren, und zeigte von Jugend auf ein außerordentliches mufifalisches Genie. Der erst gedachte große Bach war von Kindheit an fein vertrautester Freund. - Sandel spielte die Orgel und das Clavier vortrefflich, und machte fich dadurch schon in seiner Jugend weit und breit be= fannt. In feinem breigebnten Jahre feste er fcon eine Oper in Samburg. Er reiste darauf nach Stalien, und ichrieb dafelbft Dpern und andere Stude, die ungewöhnlichen Beifall fanden. Much besiegte er da den großen Scarlatti im Clavier; und hatte noch nicht 24 Jahre erreicht, fo war fein Ruhm in Europa allgemein. Ginige reifende Englander nahmen ibn mit fich nach London; und hier war es, wo er endlich den Drebfreis fand, der weit genug fur feinen Genius war. Er wurde dafelbft foniglicher Capellmeifter, und fpielte über funfzig Sahre lang eine Rolle, bergleichen wohl fein Mufifer jemals in England gespielt bat. Er wurde von den Britten fast angebetet, und er= warb fich ein febr großes Bermogen. In Beft= munfter unter ben größten Mannern ber Nation bat er jest fein Grab. Rein Mufifer ift aber auch je in den Beift der Britten fo tief eingedrungen, wie diefer. Buerft ftudirte er die englischen Dich= ter mit bem größten Gifer; bann fette er einige ihrer besten Stude in Mufif. Alexanders Fest von Dryden hat feinen Ruhm auf immer befestigt. Die= fes Stud wird alle Jahre noch in London am Caciliatage mit immer wachsendem Beifall aufge= führt. Es ift einfach, erhaben und reich an Ge= niegugen. Sandel bat ben Beift bes genialifden

Orpben fo gang erreicht, daß es feitdem fein Du= fifer wieder magte, Diefe Meisterpoefie in Musik

gu fegen.

Ramler bat einen beutschen Text unter Diefe Composition verfertigt, wodurch der Deutsche in ben Ctand gefest wird, felbft über ben Musbruck gu urtheilen. Auch die Cantate Cacilia vom Pope bat Sandel componirt, und fast mit gleichem Glude. Pope reichte dem Tonfeter nicht fo reichen Stoff ju großen Gedanten bar wie Dryden, baber fonnte auch Sandel bier fein Benie nicht fo außern. Doch ift auch diefes Stud von ben Englandern fehr gut aufgenommen worden, und wird noch heute ofters in London aufgeführt. Sandel hat febr viele Dvern verfertigt - in welfcher und englischer Sprache, wobei fein Beifall bis ans Ende flieg. Der Beift feiner Opern hat etwas gang Eigenthumliches. Die= jenigen, fo er in Welfchland fette, find bis auf einige Mienen beutscher Eigenheit gang welfch. Die in England verfertigten haben febr viel vom ei= genthumlichen Charafter Diefer Nation angenom= Bandel mablte zum Beifpiel oft ein allge= men. mein beliebtes Bolfelied und brachte es mit Bericonerungen und fünftlichen Abwechslungen aufs Theater. Diefem Runftgriff hat er die enthufia: ftifche Berehrung ju danten, womit ihn die Brit= ten bis ans Ende feiner Laufbahn belohnten; und noch jest behaupten fie, Sandel übertreffe alle Du= fifer, die jemals gelebt haben. Auch die Rir= den ftude, welche Sandel in London verfertigte, find bis auf biefe Stunde von feinem andern ver= brangt worben.

Sandel war ein vortrefflicher Contrapunftift, boch

opferte er niemals das Genie ber Runft auf, wie man einigen feiner Landsleute mit Recht vorwirft. Auch feine Rammerft ude, fonderlich einige Dr= gelfonaten und Sugen, werden fich erhalten, fo lange noch mabrer musikalischer Geschmack in der Welt seyn wird. Sändel war ein Mann von ungewöhnlicher Leibesfraft; einer ber ftartften Effer in London und nie in feinem Leben frank. -Mit einem folden Rorper tonnte ein folder Beift Thaten thun! - Sandel war g. B. fabig, ftun= denlang mit der größten Force auf der Roppel gu fpielen, ohne fich über Müdigfeit zu beflagen. Geine Kauft mar fo weitgriffig wie Bache feine; daber find einige Gate in feinen Drgelftuden fo fchwer berauszubringen. Auch die Theorie anderer Instrumente verstand Sandel vollfommen. Rurg, et ift eines der ausgebildetsten Benies, die jemals gelebt haben.

Gott fr. Aug. Homilius. Ein sehr gründlicher Kirchenstylist. Er verstand sonderlich die Kunst,
einen Chor zu sehen, meisterhaft. Einsalt, Hoheit
und Würde charafteristen seine Chöre. Er sucht
nicht ängstlich harmonische Gänge — und findet
sie doch. Man fängt jeht an, seine Arbeiten in
Druck zu geben, und zwar eben zu gelegener Zeit:
denn die Kirchenmuster verfallen unter den Protestanten immer mehr. Homilius hat auch das
Verdienst, manchen gründlichen Künstler gebildet
zu haben, worunter gewiß Hiller einer der ersten ist. Wenn Homilius die Rosalien zu häusig
braucht, so muß man es mit dem Geiste seiner
Zeit zu entschuldigen wissen. Noch vor dreißig
bis vierzig Jahren konnte man die Wiederholung

eines Sabes in einer andern Tonart gar wohl bo= ren, und glaubte die Wirfung badurch ju verftarfen.

Loreng Chriftoph Migler von Rolof. M. Db. Dr. der Argnei Gel. Sofrath, Leibmedis cus und Siftorivaranh ju Barfchau, hielt fich meh= rentheils in Barfchau auf, fvielte bas Clavier febr gut, und ift einer ber berühmteften beutichen mufitalifden Schriftsteller. Seine mufit alifde Bibliothef war bas erfte beutsche Journal. Es ift in einem guten Tone und mit vieler Ginficht verfaßt. Digler batte die mufifalifche Geschichte grundlich ftudiert; nur ift feine Theoriewuth un= erträglich. Er glaubte g. B., Die mathematische Be= rechnung eines Stud's fen bas Befen ber Ton= funft: dadurch murden feine eignen Compositionen fteif und geschmacklos, und schon bei feinen Leb= zeiten zu Barfchau, Leipzig und Dregden ausge= pfiffen. Inzwischen gebühret Mizlern immer ber Dant ber Nachwelt, daß er fo viel rubmlichen gleiß auf die Theorie der Mufit verwandte. Man fann noch beute febr viel aus feinen Schriften lernen, wenn man Gebuld genug bat, fich durch feine Spitfindigfeiten hindurchzuarbeiten.

Soh. Gottfr. Muthel. Aus Bachs Schule; einer der ersten und tiefsinnigsten Orgels und Flüsgelspieler. Seine Stücke haben ein ganz eigensthümliches Gepräge — dunkel, finster, ungewöhnslich modulirt, eigensinnig in den Gängen, und unbeugsam gegen den Modegeschmack seiner Zeitzgenossen. Aber eben dies originelle Gepräge seines Geistes verdient es, daß ihn der Clavierist studiere, und sich dadurch an Mannigsaltigkeit des Bortrags gewöhne. Muthel selbst ist ein vortress

licher Spieler, dem felbst Burnen volle Gerechtigfeit wiederfahren ließ, und der verdiente in der musikalischen Welt bekannter zu senn, als er es wirklich ist. Allein er hüllt sich in seine Berborgenheit ein, und liesert uns nur von Zeit zu Zeit Concerte, Sonaten und andere Clavierstücke, welche

mein Urtheil rechtfertigen.

Siller. Mufifdirector in Leipzig; ber Lieblingscomponift der Deutschen. Go febr Siller ben welschen Gesang ftudierte, so studierte er boch noch weit mehr den deutschen, baber ichneiden feine Be= fange fo tief in unfer Berg ein, daß fie durch gang Deutschland allgemein geworden find. Welcher Sand= werfsburiche, welcher gemeine Soldat, welches Mad= den fingt nicht von ihm die Lieder: "Als ich auf meiner Bleiche zc. " Dbne Lieb und obne Bein zc. " und verschiedene andre? Im Bolfstone hat Sil= lern noch niemand erreicht. Er ift der Erfte, der nach Standfuß fomische Dpern in deutscher Sprache auf die Bubne gebracht bat. Gein luftiger Schufter - feine Jagd; fein Dorfbarbier; sein Erntefrang, und mehrere andere Dvern haben allgemeine Cenfation in Deutschland bervorgebracht. Es gibt fein Theater unter uns, wo fie nicht mehr als einmal aufgeführt worden waren: und dieß bat man nicht sowohl bem Terte, ber oft giem= lich nafeweis ift, fondern vielmehr dem berrli= den Gefange zuzuschreiben, womit Siller diefe Dpern gu befeelen mußte. Auch in der höhern Arie hat fich hiller oft als Meifter gezeigt. Wer fann 3. B. das Stud: "Bild voll gottlich hoher Reize 2c.« ohne Entzuden anhoren? Auch feine Chore find gut bearbeitet, und zeigen einen Mann an, ber

die Tonfunft auf allen Seiten ftudiert hat. Da Siller ungemein vieles schrieb, fo wurde er fich oft febr ungleich; bas Lied aber gelang ibm im= mer. Er gab Rinderlieder und mehrere Samm= lungen von deutschen Gefängen beraus, die alle noch lange tonen werden, wenn ichon taufend Mo= delieder verhallt find. Auch als theoretischer Schrift= fteller bat fich Siller zu feinem Ruhme gezeigt. Er schrieb einige Sahre mufifalische Reuig= feiten, die er zulett als eine Zeitung berauß= gab, worin viel Gefchmack und Renntnig berricht. Durch diefes Blatt find manche wichtige mufika= lische Bemerkungen unter uns in Curs gefommen. Siller zeigte fich zwar als großer Theoret; er fette fich aber doch dem theoretischen Unfug entgegen, indem er und mehr auf die Alefthetif der Tonfunft aufmerksam machte. Schabe, daß feine Zeitung nicht fortgesett worden! Sein wichtigstes Werf ift feine vortreffliche "Unweifung gur Singfunft,« die er mit den nothigen Muftern zu Leipzig in Quart herausgab. Gein Styl ift fcon und fach= gemäß; die Grundfage find von den größten Dei= ftern, und aus eigner Erfahrung abgezogen; die Beispiele nach den Bedürfniffen unfrer Nation ge= wählt, und auch auf den Choralgefang ausgedehnt. Wenn man damit verbindet, mas Bogler über die Bildung der Stimme gesagt hat, fo besiten wir Deutsche in diesem Sach etwas Bollftandiges, womit wir dem Auslande Trot bieten fonnen. Siller hat nach diesen Grundsäten eine Sings schule in Leipzig angelegt, woraus bereits die größten Sänger und Sängerinnen hervorgegans gen find.

Johann Gottfried Balter. Bar Du= fifdirector in Beimar. Er fpielte die Orgel mei= fterhaft, und fette ein paar Rirchen = Jahrgange mit vieler Grundlichkeit. Was ihn aber am mei= sten berühmt machte, war sein musikalisches Le-rikon. Vor ihm hatte noch niemand ein Buch dieser Art geschrieben. Es ist für seine Zeiten un-gemein reichhaltig, und auch heutiges Tags noch ein unentbehrliches Hülfsmittel, sonderlich was den bifforischen Theil der Mufit betrifft. Die Auslanber, vorzüglich Martini, fprechen mit vieler Uch= tung davon. Es ware zu wunschen, daß diefes Buch von einem Siller oder Forfel wieder neu aufgelegt und mit den nothigen Bermehrun= gen bereichert wurde. Un Sulfsmitteln fehlt es und jest gang und gar nicht, da Rousseau, Miz-ler, Marpurg, Gerbert, Forfel und andere, vortreffliche Beitrage Dazu geliefert haben. Walters Sohn war einer der besten Organisten Deuschlands, fonderlich ein Meister im Pedal; nur verfun= stelte er den Choral zu sehr. Er war lange Mu= fitdirecter in Ulm, und ftarb gu Weimar in fei= ner Baterftabt.

Scheibe. Ein großer Theoret, und ein vorstrefflicher Seher. Er wurde Capellmeister in Copenhagen, und lieferte manches Werk, das auf Unsterblichkeit Anspruch macht. Wenige Tonseher wußten das Recitativ so meisterhaft zu bearbeiten, wie er; auch seine Arien sind reich an lieblichen Gängen, und seine Chore volltönig und stark. Die von ihm gesehten italiänischen Opern erhielten nicht so viel Beisall, weil er vielleicht nicht Stärke genug in der italiänischen Sprache

befaß. Dagegen ernteten feine beutichen Stude allgemeines Lob. Die größten Dichter, Rlopftod, Gerftenberg, Schlegel und mehrere, lieferten ibm Doefien, Die er mit vielem Ausbruck in Mufif fette. Seine Ariadne auf Naros, und Cerhalus und Procris . find feine Meifterftucte. Er fette auch viel für die Rirche, mit echtem Berftandniffe bes Rir= denftyle. Nebftdem befag er eine ausgebreitete Belehrsamfeit, besonders in der iconen Literatur: baber ift fein Styl mehr als correct, er ift fcbon. Wir befiten einen reichen Borrath mufifalischer Schriften von ihm, welche ben tiefen Forscher in ber Tonfunft, wie ben Mann von richtigem Geichmad verrathen. Der unfterbliche Leffing bielt ibn für ben beften mufikalischen Schriftfteller Deutsch= Er verbreitete fich über alle Zweige ber Tonfunft. Seine Unleitung gur mufifali= fchen Setfunft, wovon er furz vor feinem Tode ben erften Band in Quart berausgab, ift bas Re= fultat eines vieljährigen tiefen Forschgeiftes. Schwer= lich ift auch über diefes große Thema ein befferes Werf geschrieben worden! Wie febr muß man es baber beflagen, daß der Tod des vortrefflichen Man= nes biefe unschätbare Arbeit unterbrach! Scheibe war einer der gelehrteften Mufifer unfere Sahrhunderte! Was ift ber boch berühmte Doctor ber Mufif, Burney, gegen einen Scheibe? Schweizer. Giner ber berühmteften und be=

schweizer. Einer der berühmtesten und beliebtesten Tonsetzer der neuern Zeit. Er vereinigt tiefe Gründlichkeit mit ungemeiner Anmuth; ja, sein Geist verräth in seinen Arbeiten einen gewissen Hang zur Größe, der seine Stucke vor vielen anbern auszeichnet. Nachdem er sich zuerst durch

verschiedene fleinere Arbeiten berühmt gemacht batte, fo trat er endlich mit Wielands Alcefte auf. und ber laute Beifall unfere Bolfe raufchte ibm Er hat nicht nur feinen Dichter vollfommen erreicht, fondern ihn in mancher Stelle an Em= pfindung und Ausbruck binter fich gelaffen. unnachahmlich ichon ift es nicht ausgedrückt, wenn Alceste wimmert: »D meine Rinder, meine Rin= der!« o und welche neumodische welsche Arie fann mit ber Alceste aus S. verglichen werden ? bas Wetteifern der obligaten Biolinen mit dem Be= fange thut die berrlichfte Wirfung. Much feine Chore find voll Pracht und Burde. Sein Ge= schmack ift nicht neu; dem ungeachtet pfluckt er nur fo viel Blumen aus den modernen mufifali= fchen Beeten, als die Grundlichkeit feines Geiftes Seine zweite ernfthafte Oper vertragen fann. Aurore, ebenfalls von Wieland poefirt, ift eben fo fcon und reich an Geniezugen: was er aber im fom ischen Relde gearbeitet bat, ift ihm nur halb gelungen; benn Schweizers Beift ift zu groß für die mufifalische Sanswurftias. Seine erften Opern find indeffen die Lieblingsftucke auf den er ften Theatern Deutschlands. Alle Freunde der Ionfunst bedauern es gewiß mit uns, daß unser por= trefflicher Schweizer, aus Sang jum bequemen Le= ben, viel zu wenig arbeitet.

Naumann. Ein geborner Sachse und jesiger Rapellmeister in Dresben. Er hat sich plötlich durch ein echtes Meisterstück der musikalischen Welt ansgefündigt. König Gustav III. ließ nämlich eine Oper in schwedischer Sprache verfertigen, Corabetitelt, und Naumann sette sie mit solchem Glück

in Dufit, daß fie nicht nur in Schweden, fonbern in der gangen mufifalifchen Welt Nachgefühl erregte. Raumann in Dresten legte einen beutschen Tert darunter, in Leipzig wurde darauf dies große Wert mit allgebührender Pracht berausgegeben. Tiefe Modulationen und neue Sarmonien fucht man bier vergebens, wiewohl ber Cat fruftallrein ift; aber Die Melodien find besto lieblicher, und haben fo fehr das Gepräge der Neuheit und der Grazie, daß man nichts damit vergleichen fann. Man fdwimmt im Wonnegefühl babin, wenn man die brei Schwestern im Sonnentempel, begleitet vom Sauche ber füßeften Blasinftrumente, fingen bort. Die Recitative find febr gut bearbeitet, und bie Urien Schmelgend. Wenn Benus einen Rapellmei= fter brauchte, fo murbe fie gewiß einen naumann wählen; fo gang in Liebe getaucht find feine Befange. Nur artet er meinem Gefühl nach zu oft in Weichlichkeit, manchmal gar in Wolluft aus. Seine Tone verflößen fich gleichsam im Blute bes Sorers, und reigen zum finnlichen Genuffe. Ingwischen muß man das fur eine Folge vom Tem= peramente des Tonfegers halten, benn je bes Bert ift des Meifters nachbild. Naumann verfteht Die Runft, blafende Juftrumente am gehörigen Orte ju benüten, weir beffer, als man es bisher von ben Cachfen gewohnt war. Er hat noch Berichiedenes fur die fonigliche Buhne in Stodholm gearbeitet, womit aber der Ronig fehr farg thut. Ginige Lieber, die wir von ihm besiten, sind gang vortreff= lich geschrieben, sonderlich die Berliebten. Rurg, niemand versteht das Umoroso heutiges Tags bef= fer, ale ber holbe, fo gang in ben Beift unfrer Beit

versunkene Naumann. Singegen kann man mit vol= lem Rechte behaupten, daß ihm bei diesem Stu= dium des Anmuthigen, das Erhabene fast nie ge= lingen kann.

Georg Benba. Nicht nur ber Größte unter allen feinen Brudern, fondern einer ber erften Ton= feter, die jemals gelebt haben - einer ber Epo= denmacher unfrer Beit! Er ift grundlich, ohne pe= bantische Genauigkeit, boch und niedrig, ernft und witig; im Rirchen=, im Dramatifchen= und Ram= merftyle gleich vortrefflich. Seine melodifchen Bange find gang besonders einschmeichelnd für jedes ge= bildete Dbr, nur blickt zuweilen die angftliche Diene ber Runft bervor; baber find feine Urien nicht alle aut auswendig zu lernen. Singegen find feine Recitative und Chore fo meifterhaft bearbeitet, daß er hierin fast bas Perihelium ber Runft erreicht bat. Wie unerreichbar find bie Chore in feinen . Opern, vorzüglich in Romeo und Julie! In welche Bauberlabyrinthe geflochten find feine Duette und Tergette, wie meifterhaft weiß er die Worte bes Dichtere zu invertiren! Wenn Rouffeau in feinem mufikalischen Wörterbuch fagt: der Text ift in ber Sand bes Componiften eine Pomerange, die er fo lange drückt, bis ihr ber lette goldne Tropfen entträufelt; fo bat dies schwerlich je einer beffer gezeigt, ale Jomelli und Benba.

Benda hat noch dies ganz Eigene, daß er, gegen das herkommen, den Contrapunkt auch im dramatischen Style anwendet. Er braucht z. B. das Allabreve und Fugenartige mehr als einmal, und immer mit ausnehmender Wirfung. Auch als Ers

finder hat er fich ruhmlichst gezeigt. Er war in Deutschland ber Erfte, ber bie mufifalischen ober deklamatorischen Dramen in Aufnahme brachte, und Die Eprache des Schaufpielers durch feine Bauber= melodien bob. Diefe feine große Erfindung ift unter bem Namen Melobram bald in gang Europa mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden: auch diese herrliche Idee ist also von ihm auf deutschen Boden verpflanzt worden. Durch sie ist die Würde der Deflamation auf den äufferften Gipfel erhoben. Redes Beiden der Bewunderung , Ausrufung, Frage ; jebes Comma, jeder Rubepunft, jeder Strich bes Denfens ober ber Erwartung; jedes aufbraufende ober finfende Gefühl bes Deflamators; jede faum merfliche Berflößung ber Rede wird burch biefe Art ber Tonfunft ausgedrückt. Zuweilen ffurgt auch die mufifalische Begleitung in die Rede felber, aber nicht fie zu erfaufen, fondern fie auf ihren gluthen ju tragen. Benda's Meifterftucke biefer Urt find: feine Medea, und Ariadne auf Naros. In beiben Melodramen find bie Gedanfen und Em= pfindungen bes Dichters fo gang burch die Dufit ausgedrudt, daß auch ber geizigste Sorer befriedigt vom Parterre, ober aus ber Loge geht. Die Eröffnungen zu diefen neuen Schaufpielen und Die darin vorfommenden Marfche find einzig in ihrer Urt. Alle bis jest in Gang gebrachten mu= fitalifchen Bewegungen bat Benda in diefen Dramen angebracht. Und boch ift alles fo leicht gefest, daß nur mäßige Fertigfeit bagu gehört, um es ichid= lich vortragen zu fonnen. Sang zur fußen Schwer= muth icheint indeffen doch der Sauptcharafter Ben= ba's zu fenn: baber gelingen ibm Stellen biefer Art

immer vor allen andern. Das Entsetliche und Schauervolle aber liegt nicht fo gang in feiner Sphare. Er wurde alfo auch nicht zu einem vollen mufifalischen Ausleger Shafefpeare's taugen. Seine Phantafie ift nicht wild, fondern dem Scepter der Bernunft unterthan. Sein Wis buhlt nicht burch Sarlefinaden um den Beifall des Publifums; fondern er zeigt fich nur durch die liebliche Musbildung feiner mufifalifchen Ideen. Gein Colorit. ift nicht blendend, aber außerft lieblich, und warm wie fein Berg. Auch das Raive gelingt ihm auß= nehmend; nur das Grotest-fomifche miflingt ibm immer. Den Befang hat er mit großer Rraft und Wirfung ftubiert. Gine Stimme von magigem Umfange fann im Bortrag einer Bendaischen Arie glänzen.

Auch in Kirchenstücken hat sich dieser große Mann ausgezeichnet. Wir besitzen ein paar Kirzchen-Jahrgänge von ihm, die es dem ganzen Deutschzland beweisen, wie stark Benda im firchlichen Pathos war. Wo es in unserm Vaterlande Kirchenmusst gibt, da sind auch seine Cantaten aufgeführt worden. Selbst in den kleinsten musikalischen Städzten; auch auf Dörfern, wo man nur einigermaßen Musik kennt, ist Benda bekannt. Nur muß man bedauern, daß er die Diskantstimme bisweilen viel zu hoch gesetzt hat, als daß man sie überall herauszbringen könnte. Das D z. B. gehört schon zur Leiter der Stimmen von großem Umfang.

Und doch ift mit allem Gesagten das Verdienst bes großen Mannes noch nicht erschüpft. Er sette auch verschiedene weltliche Cantaten in Musik. Wen reißt nicht seine Lalage von Kleift zum Ent=

zücken hin? Thränen stürzen, wenn die Stelle beginnt: Nur einen Druck der Hand ic., und endlich der Seufzer, mit dem das Stück schließt, das
wimmernde Lalage! durchschneidet Mark und Bein.
Auch die Clavierstücke dieses Meisters sind tresslich gerathen, und beweisen, daß sein großer Geist
in verschiedenen Stylen mit Glück zu arbeiten wußte.
Und diesen großen Beifall behauptet nun Benda
seit dreißig Jahren, nicht in abnehmender, sondern
in immer steigender Gradation. Welch einen Glanz
verbreitet nicht dieser unsterbliche Mann auf die
musskalische Geschichte unsers Vaterlandes!

Schufter, aus Dresten geburtig, jest Rapell= meister in Neapel. Schon im funf und zwanzigften Sabre trat er als Debenbubler bes großen So= melli's auf, und rang ihm felbit in Reapel burch eine Dver den Preis ab. Gein Gat ift fubn und feuervoll. Er verbindet welfchen Melodienschwung mit deutscher Grundlichkeit, und macht nicht immer Berbeugungen vor dem Modegeschmack unfrer verborbenen Beitgenoffen. Er fleigt zwar manchmal jum Sorer berab; aber noch öfter gieht er ibn gu fich hinauf. Er liebt mehr ben fimpeln, als ben frausen Gefang. Geine Inftrumenten = Begleitung ift feurig, ohne ben Gefang zu übertauben. Seine Modulationen find fühn und überrafdend; feine Arienmotive neu und eindringend. Seine Duette bearbeitet er mit Graunischem Genie. Mur vernachläßigt er zuweilen feine Chore, die oft mehr braufen und toben, als burch richtige Sarmonien auf den Sorer wirfen. Schufters Ruhm ift in Reapel, Rom, Mantua, Floreng und Turin fo ver= breitet, daß ihn die Welfchen felbft unter die er=

ften Tonfeter ber Beit erhoben haben. Go vor= trefflich er im Dpernftyl ift, fo behaupten doch die Stalianer, daß er im Rirchenftyle noch trefflicher fen. Er bat fur ben letten Papft, einen großen Renner ber Tonfunft, ein Dratorium verfertigt, wofur er taufend Bechinen, nebft einer goldenen, mit Brillianten befetten Uhr erhielt. Diefer Um= ftand ift defto merfwurdiger, da Schufter ein Qu= theraner ift. Er bat fogleich bas Fortepiano, auf welchem er großer Meifter ift, in Italien ein= geführt, und bem ftolgen Belichen die Manier ge= wiesen, dies Inftrument zu behandeln. Schufter arbeitet ichon feit vier Sahren an einer beutichen Oper, wogu ihm ein berühmter Dichter ben Tert geliefert bat. Wenn biefe erfcheint, fo wird ibn Deutschland noch mehr fennen, und ihn fo boch fchaten, als ihn bereits das Ausland fchatt.

Rolle. Sat fich durch seine Kirchen-Jahrgänge, Rantaten, Dratorien, Motetten, Orgel= und Klavierstücke weltberühmt gemacht. Leußerste Präcis
kon des Sabes, Ernst und Würde im Ausbruck,
herrliche Baffe zeichnen seine Musik aus. Seine Reseitative find mit vieler Kunst bearbeitet, und seine Ebore voll Sobeit.

Abraham auf Moria, und Lazarus, von dem innigen warmen Dichter Niemener versertigt, sind seine Meisterstücke. Besonders kann man seinen Lazarus nicht anhören, ohne von der entzüschenden Hoffnung der Auferstehung durchdrungen zu werden. Nur haben es die Hyperfrittler tadeln wollen, daß er Jesum singend eingeführt hat. Allein fürs erste mußte er hier dem Dichter folgen; und zweitens, ist aus der Geschichte gewiß, daß

Jesus in seinem Leben wirklich gesungen hat. Rurz, vor seinem Leiden stimmte er den gewöhnlichen Lobgesang an, der nach einer damals bekannten Melodie von allen gottesfürchtigen Juden mehrmals gesungen zu werden pflegte. Wer kann es also einem Rolle verargen, wenn auch er Ehristum — und zwar mit aller ihm möglichen Würde singen läßt? Sonderlich ist Rolle ein großer Meister in der Bearbeitung der Fugen, und diejenige Fuge, welche im Lazarus vorfommt, verdient unter die ersten Stücke dieser heutiges Tags so verfannten Musikart geseht zu werden. Auch die Klavierstücke von diesem Meister haben viel Werth; doch ist er bierin von manchem andern übertroffen worden.

Reefe. Giner ber grundlichften und gefälligften Tonfeter unferer Beit. Er hat fich burch fomische Dpern, Lieder, Rlavierstücke, - am meiften aber burch die in Musik gesetten Rlopftod'ichen Dben befannt gemacht. Lettere Urbeit war in ber That ein fühnes Unternehmen, und es ift ihm berrlich ges lungen. Die Delodien find meift dem großen Beifte Rlopftode angemeffen, und druden feine tiefe, fchwer= muthige Empfindung gang portrefflich aus. Barbale, die Commermondnacht, die Elegie Gel= mar und Celma, und bas Stud aus bem Df= fian: »Romm zu Fingals Seften zeichnen fich vor andern aus. Mur gelingen ihm die Stellen, wo fich der hohe Ddenschwung des Dichters am meiften zeigt, nicht fo gut - wie die schwermuthigen und gartlichen Stellen. Reefe's Cat febr rein, und feine Melodien find oft zauberifch= fcon. In der Wahl der Tonarten ift er febr glud= lich, indem er es tief fühlt, daß ein jedes gutes

Gedicht feinen eigenen musikalischen Ton hat; g. B. bas vortreffliche Rlopftod'iche Gedicht an Bidly, wo er sie schlafend antrifft, wurde in allen dro= matischen Tonen verlieren; da es hingegen in diatonischen Tonen, etwa in Es dur, fonderlich in As dur seine volle Kraft erhalt. Die Lieder von diefem Tonfeter find außerft fangbar, und von un= gemein reigenden Melodien : fie verdienen febr, un= fern Gangern und Gangerinnen aufs Slügelpult gelegt zu werden. Noch muß ich die Bemerfung binfegen, daß Deefe's Klopftod'iche Doen und Lieder auf einem guten Klaviford am besten vorgetragen werden fonnen, weil man hier die gefühlvollen Stellen - das Seufzende, Rlagende, Weinende, die fanften Uebergange, die Trager und Mitteltin= ten am besten ausdrücken fann. Die fomischen Dpern von diesem Meister enthalten zwar manche schöne Stelle, zeigen aber boch, daß Reefe's Beift nicht für daß fomische Theater gemacht ift. Dir baucht, Reefe wurde als Rirchen = Componist am meisten glangen. Leiber ift aber feine jenige Bestimmung feinem Beifte nicht angemeffen. Er halt fich als Musifmeister bei der Seiler'schen Schauspielergefell= schaft auf. - Reefe zeichnet fich auch dadurch vor vielen Mufifern aus, daß er febr gut deutsch schreibt. Man hat im beutschen Museum und in andern deutschen Monatschriften einige Abhandlungen über musikalische Gegenstände von ihm, die ungemein gut und grundlich geschrieben find.

Wolf, Rapellmeister in Weimar, zeichnet sich mehr durch tiefe Grundlichkeit, als durch Geniuskraft aus. Er ist ein sehr guter Klavierspieler, hat einen au-Berft reinen und genauen Vortrag, bleibt sich immer gleich, wird aber nie feurig. Seine Klaviers Concerte erfordern einen starken Spieler; doch sind wenig gewagte Stellen darin. Wolf hat auch einige Cantaten von unserm herder in Musik gesept, die viel Geschicklichkeit zum heldenstyle verrathen. Seine Chöre sind voll, stark, harmoniereich: nur sind seine Urien nicht sangbar genug; auch verstößt er zuweilen wider das Eigenthümliche der begleitenden Instrumente. Unter seiner Anführung hat sich das Weimarsche Orchester sehr gut ausgebildet.

Stein bard, ift einer unserer beften Gloten= fpieler, und feine Frau eine febr correcte Cangerin. Much fehlt es bafelbft nicht an guten Bioliniften und Blaginftrumentiften, weil der jegige Bergog febr viel Geschmack bat, und fein Gebeimerath, der berühmte Goethe, alles dazu beiträgt, um die Mufit an diefem Sofe immer glanzender zu machen. Heberhaupt fann man fagen, daß ber Enthusiasmus für die Dufif in Cachfen allgemein ift. Perfonen vom allererften Range treten in öffentlichen Concer= ten auf, und wetteifern mit Birtuofen. verstorbene Churfürstin von Sachsen schrieb unter bem Namen Ermelinda eine febr artige Dper, dabei fang fie und fpielte den Flügel gut. Graf Brubl und mehrere Große des Sofs haben fich als Meifter auf dem Rlaviere ausgezeichnet; und es gibt beutiges Tags wenige fachfische Damen von Bildung, welche nicht auf dem Fortepiano, oder im Befang brillirten.

Alecht deutsche Grundlichfeit, mit garter gefälliger Melodie vereint, ift im Durchschnitt genommen der Sauptcharafter der jegigen sachfischen Musif. Rurscheint sie durch den überhandnehmenden Operettens

geschmack, der beinabe an Manie gränzt, seit einisger Zeit ins Kleine und Tändelnde ausarten zu wollen. Durch die Ersindung des Notendrucks, wodurch sich Breitkopf unsterblich gemacht hat, können nunmehr die besten Stücke schnell in Umslauf gesetzt werden, und der musikalische Geschmack verbreitet sich weit leichter. Als vormals alle Stücke gestochen wurden, waren sie sehr kostdar. Durch den Notendruck aber erhält man jest für einen Louisd'or, was man ehemals mit mehrern kaum erskausen fonnte. Auch sind die gedruckten Noten jest so schon, rein und deutlich, daß sie mit den besten gestochenen in Paris, London, Berlin und Rürnberg wetteisern.

## Pfalz-Vaiersche Schule.

Es ift ichon oben einmal erwähnt worden, bag Die Bergoge und Churfurften von Baiern von jeber große Berdienfte um die Mufif hatten, und daß die Nation überhaupt ungemein musikalisch fey. Jeder Reisende, der Dhr und Berg mitnimmt, wird Dieß mit Bergnugen bemerfen, wenn er Baiern, Diefe ehrwürdige graue Proving, burchreist. fingt und flingt unter ihnen, und felbft ihre fo verschrieene raube Sprache wird im Munde eines Baierschen Daddens, wenn fie ein Bolfslied fingt, fonor und lieblich. Befonders zeichnet fich ber Baieriche Gefang durch ben ungewöhnlich fchnel= ten Gebrauch der Bunge aus, ba fie im Stande find, jede Rote bes geffugelteften Laufers mit einer Sulbe zu belegen, das Drollige, Burleste, Diebrigfomifche brudt feine Nation beffer aus, als der Baier und Salzburger. Bon den Bergogen von Baiern in den alteften Zeiten, in Abficht auf ihr mufifalisches Berdienft, ift bereits bas Möthige erinnert worden. Much die Churfürsten diefes Sau= fes behielten den Enthufiasmus für die Tonfunft bei. Marimilian Emanuel, einer ber größ= ten deutschen Selden, unterhielt ein febr wohl ein=

gerichtetes Orchester, und beförderte vornehmlich die Kirchen= Musik. Jedes Kloster in Baiern hat wieder seinen eignen Musikchor, wo oft herrliche, im mabren Rirchenftyl gefdriebene Stude gum Borfchein fommen. Die vielen Rirchen in Mun= den tonen Jahr aus Jahr ein von Liedern und Symnen wieder: und viele diefer Unftalten gur Aufnahme der Tonfunft bat Baiern diesem mahr= haft großen Churfürften zu verdanken. Die vie= len Rriegsunruben in welche er fich verwickelte, mach= ten ihn zwar weniger empfänglich für die ftillen Freuden der Tonfunft; allein feine weisen Berord= nungen zur Aufnahme berfelben dauerten indes boch mitten unterm Kriegsgetummel fort. Auch in ben übrigen Städten, felbft in ben Dorfern feines Landes, verbreiteten fich diefe mobithatigen Unstalten. Man bort feit diefer Beit auf den ge= ringsten Dorfern in Baiern nicht felten guten Ge= fang, von den Bewohnern bes Dorfes mit Inftrumenten begleitet. Der Rirdenftol burch gang Bai= ern hat vor andern deutschen Provingen noch das meifte von feiner alten Burde und Sobeit beibe= halten. Sierzu tragen die trefflichen Discant = und fonderlich Bag = Stimmen, die man in Baiern in ungewöhnlicher Tiefe und Starte antrifft, gewiß febr vieles bei.

Raiser Carl VII, aus dem hause Baiern, vereinigte noch Pracht mit allen diesen Eigenschaften. Er unterhielt gegen zwei hundert der trefflichsten Musiker, und weil er ein Freund der Welschen war, so verschrieb er viele Sänger, auch Componisten und Concertmeister aus Italien. Dadurch bekam der musikalische Geist der Baiern eine

etwas andere Richtung. Man nahm febr vieles vom welfchen weichen Gefang an, ohne bas Eigen= thumliche der Nation dabei aufzuopfern. Ingwi= fchen muß man doch gesteben, daß ber Baiersche Nationalgeschmack überhaupt mit dem welschen bis gur Taufdung fympatifirt: baber fallt es oft bis gur lauten Lache auf, wenn man einen brolligen Bai= rifden Text mit bem welfchen fugen Befange, oder einer schmelzenden welschen Melodie abfingen bort. Carl der VII. war felbst ein Renner der Tonfunft. Er fpielte ben Flügel und bie Bioline mit ziemlicher Fertigfeit, und foll felbft einige Stude in Mufit gefest baben; - Die man natur= licherweise lobte, weil er Raifer war. Die traurigen Schickfale biefes Raifers, ba er fast bis ans Ende feines Lebens ein Glüchtling war, und Mun= chen bem Seinde preis geben mußte, haben bas Leben und Weben der Mufif in Baiern in giem= liche Stodung gebracht. Die großen Birtuofen verloren fich nach und nach, und das Freudenge= jauchz der Baiern mandelte fich in Sammergeheul.

Nach dem Tode dieses weisen aber unglücklichen Raisers kam sein Sohn, der fromme Maxmilian Joseph, an die Regierung. Kaum hatte er Friezden mit seinen Feinden geschlossen, so kehrte die verscheuchte Harmonia mit ihrem Gesolge in seine Staaten zurück. Dieser Churfürst war selbst ein trefflicher Tonkunstler. Er spielte die Viol de Gamb als Meister, strich in seinen meisten Concerten immer die Violine mit, und setzte einige Kirchenstücke auf, die im besten Geschmack geschriezben sind. Da er so ganz für die Andacht gestimmt war, so weihte er seine Musik auch ganz der Res

ligion. Er stellte gar bald sein Orchester wieder ber, und seste den italiänischen Capellmeister Tozzi darüber, der aber über weit größere Leute zu befehlen hatte, als er selbst war: denn Tozzi seste nur mittelmäßig, verstand aber doch die Kunst sehr wohl, Sänger abzurichten. Da der Chursürst ein ekstatischer Verehrer des Gesangs war, so untershielt er immer die vortresslichsten Sänger und Sängerinen an seinem Hose, worunter sich die ersten Castraten der damaligen Zeit befanden. Da aber diese zur welschen Schule gehören, so übergehen wir sie, und bleiben bei der deutschen stehen. Unster diesem Chursürsten zeichneten sich solgende Mussiser aus:

Joseph Dichel. Gin Componist von vielem Ropfe. Da er bloß fur den Sof arbeitete, fo find von feinen Studen nur wenige unter bas Publicum gefommen. Er übertraf in der Get= funft den Toggi weit, fette Opern und Rirchen= ftude mit viel Gefchmad und Grundlichfeit, und zeigte fich auch im Rammerftyle auf der vortheil= baftesten Seite. Sein anmuthiger lichter Beift ift auch in feinen Compositionen sichtbar. Seine Sate find nicht muftifcbunfel - wie Drafelfpruche aus dem Munde eines fupfernen Goben gedonnert; aber leicht und allgemein verftandlich. Dufifa= lifder Gemeinfinn iff ber Sauptzug in fei= nem Charafter; barum war er ein allgemein beliebter Componift. Er hat fpaterbin auch einige deutsche Singflude verfertigt, wo fein Beift bo= bern Schwung nahm, und mehr Deutschheit ausandruden fuchte. Zwar hielt fich Michel einige Sabre in Stalien auf, bebielt aber boch feinen Mationalzuschnitt so bei, bag ber Baiersche Mufikgeist in allen seinen Stücken durchblist. In sei=
nen Kammerstücken ist leichter Fluß und viel Inftrumentaleinsicht. Kunz, wenn Michel auch kein Driginalgenie war, so besaß er doch treffliche mufikalische Anlagen.

Johann von Rroner. Erfter Concertmeifter bes Churfurften, und zugleich Lehrer bes Pringen in der Bioline. Der Churfurft ftand gewöhnlich neben ibm, wenn eine Symphonie aufgeführt wurde, und fvielte mit ibm die Bioline. Rroner mar ein ungemein guter Ripienift, nur verftand er bie Runft nicht, ein Orchefter mit Bortheil zu lenfen; baber ging es hier oft fehr anarchisch zu. Churfurft fab ben Unfug wohl, aber er fteuerte bemfelben aus Gute des Bergens fo wenig, als er bem politischen Unfug feiner Minister steuerte. Diefer Rroner zeichnete fich auch im Sologeigen befonders aus: er batte einen ungemein infinuan= ten Strich, furz, aber niedlich; nur fiel er badurch gu febr ins Beputelte, und nie gelang es ibm, bas Mark aus ber Beige zu holen. Das Temporubato mußte er meifterhaft angubringen, nur ging er mit diefer Roftbarteit zu verschwenderisch um, und brachte baburch nicht felten ben Begleiter aus ber Fassung. Er liebte mehr ben fomischen, als ben ernsthaften Bortrag.

Reuner, ein großer Fagotist, gleich stark im Presto, wie im zerschmelzenden Adagio. Sein Ton war rein und voll, und sein Geschmack sehr belicat. Nur vermied er nicht immer das Knarren und Brummen der tiefen Tone, wobei man oft glaubte, zwei verschiedene Spieler ließen sich hören; ein schlechter und ein guter. Er sehte seine Conscerte und Sonaten meift selbst, mit Ginsicht und Geschmack, und trug sie trefflich vor. Er gehörte unter die ersten Verbesserer Dieses ehemals so wisdrigen Baßinstruments in Europa. Seine eigensfinnigen Urtheile über die Musik und sein massser Bairischer Charafter verdunkelten seinen Ruhm in etwas.

Secchi, der süßeste liebenswürdigste hautboist seiner Zeit. Die Tone seufzten unter seinen Lippen aus seiner schönen jugendlichen Seele und ergoßen sich in sein Zauberinstrument. Er spielte nicht, er sang. Schwierigkeiten brachte er niemals vor, denn sein Studium war Grazie. Die Mitteltinten, das halten und Sinken der Töne, der wollustige Uebergang von einer Ausschweifung ins hauptmotiv; die kleinen Berzierungen, und sonderlich seine meisterhaften Cadenzen, — risen alle hörer mit sich fort. Er war in der Begleitung wie im Solo gleich start, und der geschickteste Sänger hatte oft genug zu thun, noch neben ihm zu glänzen.

Bu bewundern war es, daß unter diesem Churfürsten nie ein großer Orgel = oder Clavierspieler
sich auszeichnete. Nur da und dort fand man in
den Klöstern einen Mönch oder Priester, der die Orgel zu behandeln wußte; aber an seinem Hofe
gab es kaum erträgliche Klimperer. Die Damen
des Hofs psiegten gemeiniglich den Flügel bei Concerten zu begleiten; Solospieler aber hörte man
nie, außer wenn sich Fremde hören ließen. Die
verwitwete Chursussin von Sachsen war die Erste,
die ein Spath'sches Fortepiano von Regensburg verschrieb, und badurch bem Geschmack fürs Clavier in etwas aufhalf. Nach bem Tode des Churfürsten wurde die Pfalz mit Baiern vereinigt, und das große Mannheimer Orchester schmolz dadurch mit dem Baierschen zusammen — so daß es jest eines der ersten Orchester der Welt ist.

Schon in ben alteften Beiten waren bie Pfalz= grafen am Rhein große Berehrer ber Tonfunft. Wenn nicht die berühmte Seidelberger Bibliothef burch bas fläglichfte Schickfal nach Rom gefommen ware, fo wurden wir Documente genug finden, welche die alteste Geschichte ber Tonfunft in Die= fem Saufe erläuterten. Go viel weiß man indeffen boch gewiß, daß gleich nach ben Beiten ber Refor= mation, als die Pfalzgrafen gur protestantischen Rirche übertraten, febr fcone Unftalten gur Muf= nahme biefer Runft gemacht wurden. Man ftellte in Städten und Dorfern Cantoren und Borfanger an, welche die Jugend im Choralgesang unterrich= ten und die beutschen Lieder im Lande allgemein machen mußten. Als die Fürften diefes Saufes noch in Beidelberg refidirten, batten fie immer ein Mufifchor um fich. Man liest es in ber altdeut= fchen Geschichte mit Bergnugen, wie die alten Dfalggrafen mit ihren Pringen und Pringeffinnen, auch vielen stattlichen Rittern und weidlichen Dan= nern um die Tafel fagen, jeden Biffen gleichfam mit Mufif murgten, und ben Geift des duftenden Rheinweins unter Gefängen ichlurften.

Als die Fürsten dieses Sauses zur durfürstlichen Würde erhoben wurden, da erhielt auch die Tonstunft in der Pfalz einen neuen Glanz, und nur durch das traurige Schickfal Friedrichs, den die

Pfalzer mit bem Unnamen bes Winterfonigs ent= weiben, murbe biefer Glang verdammert. Diefer ungludliche Friedrich fvielte die Sarfe vortrefflich, und hatte auch in feinem Unglud immer mufita= lifche Bedienten um fich, die ihm die Wolfe bes Grams durch ichmelgende Accorde von ber Stirne scheuchten. Uls Die Pfalz nach bem Schrecklichen breifigjabrigen Rriege wieder beruhigt murde, fuchte Polibymnia auch wieder ihr Saupt bafelbit zu er= Allein Die bald barauf erfolgten Ginfalle ber Frangofen in dies blubende Land verscheuchten fie wieder. Die Pfalz ward eine Ginode, und je= ber Ton ber Freude mandelte fich in Jammergebeul. So langfam als fich nach biefer muthenden Ber= fibrung die Pfalz erholte, eben fo langfam erhol= ten fich auch die Runfte, und mit diefen die Mufif. Die Churfurften traten gur fatholifden Religion über, aber die Tonfunft verlor babei nichts - fie gewann vielmehr: benn von jeber haben die Ratho= lischen die Dufif weit mehr begunftigt, als die Protestanten. Wie bie Rirchenguter bei Diefen ein Raub der Fürsten wurden, da fehlten die Fonds, Mufifchore zu unterhalten. Alles, mas fie thun fonnten, bestand in der forgfältigen Unterhaltung ibres bergerbebenden Rirdengefangs. unter ber fatholischen Regierung ber pfälzischen Churfurften wurde mit der Choral= auch die Fi= guralmufit in den Rirchen verbeffert; ja gleich bei Unfang Dieses Jahrhunderts ward allein gur Unter= haltung ber fürftlichen Mufif ein Bermächtniß von 80000 fl. jahrlich gestiftet. Dies Bermachtnif ift fo fest gegrundet, bag es fein Churfurft mehr um= ftoffen fann. Daber barf es niemand munbern,

wenn die Mufif in der Pfalz in furzem zu einer fo bewundernswürdigen Sobe aufflieg. Doch bat fie erft dem vorigen Churfurften ben Glang zu ver= danken, der fogar den Reid des folgen Auslands erregt und feinen Sof zu einer Schule des mahrhaft quten Gefchmack in der Tonfunft gemacht bat. Diefer Churfurft fpielte die Flote, und mar ein en= thufiaftifder Berehrer ber Tonfunft. Er gog nicht nur die erften Birtuofen ber Welt an feinen Sof, errichtete mufifalische Schulen, ließ Landesfinder von Benie reifen; fondern verschrieb auch noch mit vielen Roften die trefflichften Ctude aller Urt aus gang Europa, und ließ fie burch feine Ton= meifter aufführen. Dadurch unterschied fich gar bald bie Mannbeimer Schule von allen andern : in Reapel, Berlin, Wien, Dresten war ber Gefchmack bisher immer einseitig geblieben. Co wie ein gro-Ber Meister den Ton angab, fo hallte er fort bis wieder ein anderer auftrat, ber Beiftesfraft genug befaß, ben vorigen zu verdrängen. Wenn fich Reapel burch Pracht, Berlin burch fritische Benauigfeit, Dresten burch Gragie, Wien durch das Romischtragische auß= zeichneten; fo erregte Mannheim die Bewunderung ber Welt burch Mannigfal= tigfeit. Das Theater bes Churfurften und fein Concertfaal waren gleichfam ein Deum, wo man Die Meifterwerfe aller Runftler darafterifirte. Die abwechselnde Laune des Gurften trug febr viel gu Diefem Gefcmade bei. Jomelli, Saffe, Graun, Traetta, Georg Benba, Gales, Agri= cola, der Londoner Bach, Glud, Schweizer - wechselten ba Sahr aus Jahr ein mit den Com= positionen seiner eignen Meister ab, so, daß es keinen Ort in der Welt gab, wo man seinen musstalischen Geschmack in einer Schnelle so sicher bilzden fonnte, als Mannheim. Wenn der Churfürst in Schwehingen war und ihm sein vortressliches Orchester dahin folgte, so glaubte man in eine Zauberinsel versetz zu seyn, wo alles klang und sang. Aus dem Badehause seines Hesperiden-Garetens ertönte Abends die wollüstigste Musik; ja aus allen Winkeln und hütten des kleinen Dorfs hörte man die magischen Tone seiner Virtuosen, die sich in allen Arten von Instrumenten übten.

Rein Orchefter ber Welt bat es je in ber Mus= führung dem Manheimer zuvorgethan. Sein Forte ift ein Donner, sein Erescendo ein Cataraft, sein Diminuendo ein in die Ferne hin platschernder Rryftallfluß, fein Piano ein Frühlingshauch. blafenden Instrumente find alle fo angebracht, wie fie angebracht fenn follen: fie beben und tragen, oder füllen und befeelen ben Sturm ber Beigen. Auch in der Singfunft hat fich diefe Schule ruhm= lichft ausgezeichnet, obgleich bas Chor ber Ganger und Sangerinnen bier nie fo glangend mar, als in Berlin und Wien. Deutsche und welfche Gan= ger haben fich in diefer großen Schule gebildet und find hernach der Stolz anderer Musikhöre ge= Doch find noch weit mehr vortreffliche Inftrumentaliften aus biefer Schule hervorgegangen. Lord Fordice pflegte, als er Deutschland durch= reiste, ju fagen : Preugische Tactif und Mann= beimer Mufif feten die Deutschen über alle Bolfer binweg. Und als Rlopftock bas dafige Orchefter borte, rief der große, felten bewundernde Mann

ekstatisch auß: "hier schwimmt man in den Wollüsten der Musik!" — Alle Arten der Tonkunst
werden daselbst mit äußerster Genauigkeit cultivirt.
Die Kirchenstücke sind tief und gründlich gesett; der Opernstyl ist reich und mannigkaltig; die
Pantomime des Tänzers wird durch die passendste
Melodie belebt; die Kammermussk hat Feuer, Größe,
Stärke, Abwechslung von vielen der besten Virtuosen; auch Abwechslung des musikalischen Styls
— und in der Symphonie strömt alles in ein unaussprechlich schönes Ganzes zusammen. Die berühmtesten Männer dieser Schule sind folgende:

Solzbauer, war erft Capellmeifter am Burtemberafchen Sofe, bann fam er in biefer Burbe in die Pfalz, und trug bas Deifte gur Bollfom= menheit diefes großen Orchefters bei. Er war nicht nur ein ungemein grundlicher und fleißiger Runft= ler, ber die Tonfunft tief und grundlich ftudiert batte, fondern ein" trefflicher Ropf, beffen Dufit einen eignen Stempel batte, wenn er gleich barin nicht eigenfinnig war, auch Gold aus fremden ganbern zu bolen. Deutschheit, mit welfcher Unmuth colorirt, war ungefähr fein musika= lischer Sauptcharafter. Durch jene mirfte er auf ben Berftand, durch diese auf das Berg - und fo traf er ben gangen Menschen. Bas er in welfcher Sprache fette, ift zwar gut; boch fieht man ihm an, daß er hier nicht recht zu Saufe war. Erft als der Gefchmack am Deutschen über den Pfalzerhof fiegte, fühlte er fich gang, und fette Die deutsche Dver: Gunther von Schwarzburg. Die Poefie ift vom Professor Rlein, einem fonft unfre Literatur wohl verdienten Manne 11111

nur war sie ihm für hießmal nicht eben zum besten gerathen, und sein Tonsetzer Holzbauer flog weit über ihn weg. Die Symphonie dieser deutsschen Oper ist mit vieler Kunst und Einsicht gesschrieben: in ihr liegt der Charafter der ganzen Oper eingewickelt, so daß die folgenden Scenen gleichsam nur die Symphonie ausspinnen.

Die meiften Urien haben neue und fcone Do= tive, und find febr qut ausgeführt. Die Duette find meifterhaft bearbeitet, und die Chore beben fich durch Reierlichkeit und Große. Sonderlich weiß Solzbauer die Inftrumente mit großem Nachdruck gut gebrauchen, ob es gleich scheint, daß er da und bort zu viel pinsle. Die begleiteten und nicht be= gleiteten Recitative find nicht nur grammatifch rich= tig und ben Gefeten ber Deflamation aufe ftrengfte angemeffen; fondern fie werden auch durch die eingestreuten Bergierungen, burch Hebergange ins Ariofo u. f. w. ungemein angiebend. Mit Diefen Eigenschaften ausgerüftet, magte fich Solzbauer auch an den Rirchenftyl, ber ihm aber meiner Empfin= bung nach nicht fo gelang, wie der dramatische. Seine Fugen und Allabreven jagen fo furchtfam burch einander, und die Sarmonie in denfelben ift fo dunne, daß man wohl fieht, Solzbauer habe ben Contrapunkt nicht tief genug studiert. Rammerftucke Diefes Componisten wollen nicht viel fagen: fie find meift fteif und altväterisch. Doch bat diefer Meifter den auffallenden Fehler, daß bie von ihm gefetten Cabengen viel gu lang find - nicht abgeschöpft vom berrschenden Motive, fondern Capricen, welche bie Ginbeit des Gangen gerrütten. Gine lange Caben; ift ein Staat im Staate, und schabet immer dem Eindruck des Ganzen. Solzbauer gehört mithin unter unfre guten, aber nicht unter unfre vortrefflichen Meister. Hätte er nicht seinen Gunther von Schwarzburg verferztigt, so wurde man ihn kaum noch dem Namen nach kennen.

Bogler. Gin Epochenmacher in ber Dufif! unftreitig einer ber erften Orgel = und Flugelfpie= ler in Europa. Seine Rauft ift rund und glangend. Er bringt die ungeheuersten Daffagen, Die balsbrechendsten Sprunge mit bewundernswurdiger Leichtigfeit beraus. Geine Bariationen find gauberifch, und feine Rugen mit tiefem Berftande bearbeitet. Er phantafirt gang vortrefflich - ja, ich behaupte, daß er beffer phantafirt, als fest. Seine Rauft bat er durch beständiges Spielen ungewöhn= lich fart gemacht. Bogler befist unläugbar Feuer und Genie; und boch verrath er in feinen Gaten fomobl, als in feiner Spielart Dedantismus. Dieß Phanomen in ber Beiftergeschichte ware mir un= erflärlich, wenn man nicht baburch Licht befame, baß Bogler fich felbst ein System machte, bem er fich sclavisch unterwirft. Er erfand ein Sep= tachord, woraus er die Ratur und ben Fort= fchritt aller Tone berechnen will. Gider bat fein Syftem viel Tiefes und Gelbstgedachtes; allein feine Runft fann weniger bas Sclavenjoch bes Svfteme ertragen, als die Dufif. Bogler will g. B. alle gleichstimmigen und fortschreitenden Sarmonien in der Tonfunft berechnen. Diefen Progreffionen und arithmetischen Berhältniffen bleibt er fo ges treu, daß fie in allen feinen Gaten durchschimmern. Ein Bogel am Saden fliegt zwar auch,

aber nur fo weit ber gaben reicht. Ge= nie fleugt Adlerflug, trinft Connenftrablen! jedes Syftem in allen Wiffenschaften und Runften zwängt ben Geift und bemmt den Fortschritt der menfch= lichen Renntniffe. Gin anderes ift Ordnung und richtige Gedankenreihe, ein anderes, Diefe Ordnung und Gedanfenreihe fo zu ftellen, und durch felbft= gemachte Regeln zu verpallisadiren, daß fein Blig= ftrabl einer neuen Wahrheit mehr durchdringen fann. Das beständige Burudbenfen an todtfalte Regeln macht ben Lavastrom des Benies ftoden, und ftatt Reuer ftromt Schneemaffer. In Diefem Rall ift unftreitig Bogler; baber haben feine Stude viel Steifes. Gigenfinniges und Raltes. Die Urmuth feiner Erfindungen ift eine Folge der Furchtfam= feit, womit er fcbreibt. Wer gufrieden ift mit bem, was er hat, wird niemals ein Erofus werden. Bogler bat Symphonien nach einem gang neuen Schlage gefest, die ihm große Ehre machen: fo ift z. B. die Symphonie jum Samlet ein mab= res Meifterftud. Er ftudierte bieg große Trauer= fpiel zuerft, dann feste er die Symphonie, und brudte alle Sauptscenen mit Tonen aus. Nicht leicht wird der Buborer ju einem großen Stude burch eine musikalische Eröffnung fo gang vorbe= reitet, wie durch diefe Bogler'fche. Geine Cla= vierftude find vortrefflich gur Bildung ber Fauft, aber eben nicht immer fcon jum Unboren, nicht jur Bewunderung hinreißend, nicht herzstärfend. Mit einem Wort, Bogler ift ein harmonischer, aber fein melodischer Ropf, die Paffagen in feinen Concerten, Sonaten und Bariationen find oft außerft febwer und fart, aber mehr Resultate des Stu-

diums, als des Genies: daber fann man fo me= nig daraus behalten. Seine Rirchenftucke find alle mit arithmetischer Gewissenhaftigfeit abgewo= gen; aber auch diefen fehlt Weistesaufflug, Gpba= renflang, Engeljubel. Ceine Sugen find trefflich gefest, und boch vermißt man auch an diefen bar= monische Gulle. Rurg, Bogler ift mehr vortreff= licher Spieler, als Tonfeper. Seine Glugelbeglei= tung ift unverbefferlich. Er fpielt meifterhaft vom Blatt, und weiß fein Stud aus dem Stegreif in andere Tone überzuseten. Sein Unterricht im Sin= gen wird gleichfalls fehr gerühmt. Er unterfcheis det die Tone der Reble, der Rafe, des Sirns, der Bruft, des Magens forgfältig von einander. Er war der Erfte, der dem efelhaften Schluchzen und Gluchzen der italianischen Schule fteuerte, und dem Bergen des Sangers Freiheit gab zu feufzen, wo ibm eignes Gefühl das Geufgen auspreßt. vortreffliche Gangerin Lang in Wien ift fein Gebild. Gie bat Sobe und Tiefe, und marfirt Die Tone mit außerfter Genauigfeit. Gie fingt mit ganger und halber Stimme - gleich vollfom= men. 3hr Portamento - ihr Schweben und Eragen bes Tons, ihre ausnehmende Richtigfeit im Lefen, ihre Feinheit im Bortrag, ihr Meggotinto - bas leichte geflügelte Fortrollen ber Tone, ihre unvergleichlichen Fermen und Cadengen - auch ib= ren außern majestätischen Unstand bat fie groß= tentheile biefem ihrem großen Lehrer zu banfen. Bogler ift auch ein reichhaltiger mufifalischer Schriftsteller geworden. Er gab eine Tonfcule, ein mufifalifches Tagbuch und andere Schriften heraus, worin der Beweis von feinen tiefen

Einsichten in die Geschichte und den Geist der Tonkunst zu sehr ins Auge springt, als daß es selbst sein Gegner verkennen könnte. Seine Bezmerkungen sind oft neu und mit wahrem philosophischen Geiste durchdacht; nur ist sein Styl oft kostbar und pedantisch, wie seine musikalischen Compositionen selbst: das Haschen nach Witzeleien, nach modischen Phraseologien und nach Grazie des Styls gibt ihm oft ein widerliches Ansehen. Statt seine natürliche Physiognomie zu zeigen, grimassirt er. Seine besten Ausarbeitungen stehen in der deutschen Encyclopädie, und verrathen den reisen Forscher und Denker. Auch ist der Styl hier weit besser, als in seinen andern Schriften; vielleicht weil ihn jemand abgeschlissen hat. Die musikalischen Artikel in diesem Werke sind daher weit reichhaltiger, weit tieser gedacht, als die im Sulzerschen Wörterbuche.

Raff. Einer der ersten und gründlichsten San=
ger in Europa. Seine Stimme ist der schönste
Tenor, den man hören kann. Er steigt dis in
die Sphäre des Alts hinauf, und eben so glücklich
hinunter in die Regionen des Basses. Seine Töne
sind alle dick, voll und rein. Er singt mit un=
nachahmlicher Fertigkeit alles vom Blatt weg, was
man ihm vorlegt, und varirt eine Arie mehrmalen
mit unbeschreiblicher Kunst. Seine Verzierungen
und Cadenzen, wie überhaupt sein musikalischer Geschmack sind unerreichbar schön; was er singt, singt
er mit dem tiessen Gefühl, und sein schönes Herz
scheint in seinem Gesange wiederzuhallen. Außer=
dem wissen vielleicht nur wenige Sänger der Welt
so gründlich über ihre Kunst zu sprechen, wie Raff.

Schade, daß dieser seltne Mann jest altert, und schon anfängt, mit seiner Stimme zu schettern.

Christian Canabid. Bon der Ratur felbft jum Concertmeifter gebildet! Man fann Die Pflicht bes Ripieniften nicht vollfommener verfteben, als Canabid. Sein Strich ift gang original. Er bat eine gang neue Bogenlenfung erfunden, und befist die Gabe, mit dem blogen Riden des Ro= pfes und Buden des Ellenbogens bas größte Dr= chefter in Ordnung zu erhalten. Er ift eigentlich ber Schöpfer bes gleichen Bortrags, welcher im pfälzischen Orchefter berricht. Er bat alle jene Baubereien erfunden, die jest Europa bewundert. Das Colorit der Biolinen bat vielleicht noch nie= mand fo durchstudiert, wie diefer Meifter. fällt außerft fcmer, das Driginelle feiner Striche zu bestimmen: es ift bei weitem nicht tartinische Steifigfeit, noch weniger bas Lare von Ferrari. Co zwanglos als fich nur benfen lagt, führt er ben Bogen, und bringt Tiefen und Boben, Starte und Schwäche, auch die feinften Rebenfchattirun= gen mit Bollgewalt beraus. Go groß er als Concertmeifter ift, fo groß ift er auch im Unterricht. Die erften Gologeiger und die vortrefflichften Ri= pieniften gingen aus feiner Schule hervor. Seine originelle Urt, mit dem Bogen zu malen, bat eine neue Biolinsecte bervorgebracht. In der Unführung eines Orchefters und in ber. Bildung von Runftlern besteht fein vorzüglichstes Berdienft. 218 Tonfeter bedeutet er in meinen Augen nicht viel. In Bigarrerien des Striche, im tiefen Studium bes mufifalischen Colorits, in einigen lieblichen Modemaschen besteht der gange Charafter feiner

Compositionen. Seine Ballete sind nicht sibel; allein in fünfzig Jahren wird sie fein Mensch mehr lesen. Canadich ist ein Denfer, ein fleißiger, geschmackvoller Mann, aber fein Genie. Fleiß compilirt, und seine Compilationen zerstäuben; Genie erfindet — und seine Erfindungen wetteisern mit der Ewigseit. Vielleicht mag auch dieß das Feuer Canadichs schwächen, daß er in seinem Lesben feinen Wein trank.

Toefchi. Der zweite Concertmeifter bes gro-Ben pfalzbaierichen Drchefters. In der Bogenlenfung ift er bei weitem fein Canabich: Diefer be= febligt Beere; jener faum ein Bataillon. fen befist er both etwas gang Eigenthumliches : er hat fich eine besondere Manier im Symphonien= ftyl zu eigen gemacht, von ausnehmender Rraft und Wirfung. Gie beginnen mit Majeftat, und ftrudeln fo nach und nach im Erescendo fort; fpie= len voll Anmuth im Andante, und enden fich im luftigen Prefto. Doch fehlte ihm die Mannigfal= tigfeit; benn hat man eine Symphonie von ibm gebort, fo bat man fie alle gebort. Canabich bat es mit Waffertrinken weiter gebracht, als biefer mit Weintrinfen. Toefchi errang fich einen Lorbeer, wand fich ihn phlegmatifch ums haupt, und entschlief barauf gang fanft. - Geine Ballete find mit außerfter Delicateffe bearbeitet : man fiebt Die Tanger in feinen Partituren, und nichts ift leichter, ale Worte unter feine Baubermelodien gu legen, fo rhytmifch find fie. Gufigfeit, bolbe Un= muth und lichte Sarmonie find fein Sauptcha= rafter. Er icheint mehr ein Schuler ber Ratur, als der Runft zu fenn; baber fommt fo wenig

Contrapunftisches in allen feinen Saben vor. Toefchi raffinirt nicht, er überläßt fich ganz bem Ausguß feines Genies. Bielleicht ift er außer Florian Deller ber erhabenfte Dollmetscher eines Noverre's.

Bilb. Eramer, ein Beiger voll Genie. bildete fich in der Mannheimer Schule, überflog aber feine Lehrmeister bald. Er balt fich jest in Lonbon auf, und bie Englander nennen ibn ben er= ften Bioliniften ber Welt. Wenn auch bief IIr= theil übertrieben fenn mochte; fo muß man boch gefteben, daß er es ju einer bewundernsmurbigen Bollfommenbeit auf feinem Inftrument gebracht bat. Sein Strich ift gang original: er führt ibn nicht wie andere Beiger grade berunter, fondern oben binmeg, und nimmt ibn furg und außerft fein. Niemand ftafirt die Noten mit fo ungemei= ner Pracision wie Cramer. Er spielt febr fchnell, geflügelt, und dieß alles ohne Zwang; doch ge= lingteihm das Abagiv ober vielmehr das Bartliche und Gefühlvolle am meiften. Es ift vielleicht nicht moglich, ein Rondo fuger und bergfullender vor= gutragen, als Eramer es thut. In Diefem Stude laft er felbft einen Lolli binter fich.

Eramer sett seine Concerte, Sonaten und Solos alle selbst, und zwar — gegen die Sitte der meisten heutigen Virtuosen gründlich, und mit tresslichem Geschmack. Niemand, der sich in der Violine bilden will, kann die Stücke dieses Meisters entbehren. Seine Applicaturen sind so gründlich und natürlich, daß dadurch die schwersten Passagen erleichtert werden. Seine Gemahlin gehört unter die ersten Harfenspielerinnen unserer Zeit. Man glaubt ins Elysium versett zu seyn, wenn fie und ihr Mann mit einander auf der Bioline

und Sarfe wetteifern.

Stamiz ber Bater, ein berühmter ungemein gründlicher Biolinist. Seine Concerte, Trios, Solos, sonderlich seine Symphonien sind noch immer in großem Ansehen, ob sie gleich bereits eine alternde Miene haben. Den' Mangel neumodischer Schnörkel erseht er durch andere solidere Borzüge. Er hat die Natur der Geige tief studiert; daher scheinen einem die Säse gleichsam in die Finger zu fallen. Seine Bässe sind so meisterhaft gesept, daß sie den heutigen seichten Componisten zu einem beschämenden Muster dienen können.

Stamig ber Sohn, der berühmtefte Bratfchift Deutschlands und einer unfrer liebensmur= Diaften Componiften. Er bat bas Eigenthumliche der Bratiche tief ftudiert; daber fpielt er diefes Instrument mit einer bisber noch nie gehörten Un= muth. - Die Altinftrumente muffen ungemein fein behandelt werden, wenn fie in die Lange wirfen follen, und diefe Runft verfteht der wurdige Gobn . Stamiz's in vollem Maage. Gewiß ift noch nichts Befferes fur die Bratiche gefett worden, als er feste. Man findet fo viel Wahrheit, fo viel Schon= beit und Unmuth in feinen Gagen, dag er in Deutschland, Stalien, Franfreich und England all= gemein als ein Zögling der Grazien anerfannt wird. Much feine Symphonien haben ein eigenthumliches Geprage: fie find voll Pracht und Sarmonie. Conberlich find feine Undante meifterhaft gerathen eine Folge feines gefühlvollen Bergens. Er ift jett Rammervirtuos bei der Ronigin von England. Rilg, gebort unter die altern Componiften Des

Mannheimer Orchefters; fein Geift und feine Ur= beiten aber baben ibn langft unfterblich gemacht. 3ch balte ibn fur ben beften Symphonienschreiber. ber jemals gelebt bat. Dracht, Bolltonigfeit, mach= tiges, allerschütterndes Raufden und Toben ber Sarmoniefluth; Neuheit in ben Ginfallen und Ben= bungen; fein unnachahmliches Dompofo, feine überrafchenden Undantes, feine einschmeichelnden De= nuets und Trios, und endlich feine geflügelten laut aufjauchzenden Dreftoß - baben ibm bis biefe Stunde die allgemeine Bewunderung nicht rauben fonnen. Schade, daß diefer vortreffliche Ropf, me= gen feines bigarren Ginfalls, Spinnen gu effen, vor ber Zeit verblubt ift. Seine Stude machen fich jest icon febr felten, weil er wenig ftechen ließ. Die meiften feiner Compositionen wurden ibm ge= ftoblen, fonft batten wir gar nichts von ibm; benn er bachte von feinen eigenen Arbeiten fo befchei= ben, bag er aus vielen feiner trefflichften Werte, wenn fie einmal aufgeführt waren, Fidibus machte. Heberhaupt befaß Rilg einen gang befondern mu= ffalifchen und phyfifalischen Charafter. Er batte viel Brittisches in feiner Physiognomie und in feinem gangen Seelenguschnitt.

Ludw. Aug. le Brun, ein wahrer Zauberer auf der hoboe. Dieses, der Menschenstimme so nahe kommende Instrument, ift kaum hundert Jahre alt, und Fischer, Besozzi, Secchi, und dieser le Brun scheinen es doch bereits erschüpft zu haben. Le Brun hat ihm noch zwei Tone abzenöthiget, die bisher nicht in seiner Leiter lagen — das D und E. Die hoboe hatte sonst einen gemissen Kirchweihton, der ziemlich mit dem Gans:

gefdrei übereinfam. Diefer ift nun burch bie ge= nannten großen Meister nicht nur abgeschliffen wor= ben, fondern in einen fo reizenden Rlang umge= Schaffen, bag wir bieg Instrument mit Recht unter die angenehmften Erfindungen des menfchlichen Bei= ftes gablen fonnen. Schwerlich wird man mehr etwas bamit machen fonnen, was nicht ichon le Brun gethan batte. Gein Ton bat Die außerfte Delicateffe. Er feufzt, girrt, flagt und weint nicht nur, fondern fvielt auch in den hellen Karben ber 3hm gelingt bas rafche Prefto, wie bas tiefauffeufgende Largo. In feinen Concerten über= windet er alle Schwierigfeiten, und in feinen Go= los ift er gang Gefühl. Er fett fich feine Stude meift felbit, wenn er gleich in mehr als einem Style blast. Seine Compositionen find ausneh= mend fein und fuß wie Rectartropfen. Er bat Ballete und Rammer ftucke verfertigt, die vom gebildetften Gefchmade zeugen. Der Metherftrahl bes Genies zucht in allem, mas er fchreibt was er vorträgt. Er hat fich also mit Recht bie Bewunderung von Franfreich und Deutschland er= worben. Db er gleich nicht fo gelehrt ift, als Befoggi, fo bat er doch unftreitig mehr Genie als biefer.

Franzisca Danzy, Gattin bes vorigen, die Tochter eines berühmten pfalzbaierschen Bioloncelzliften, ber jedoch mehr in der Begleitung, als im Solo excellirt. Seine Tochter aber ift die erste Sängerin des Churfürsten. Unter allen bis jest lebenden Sängerinnen brachte noch feine ihre Stimme zu der bewundernswürdigen Höhe, als sie; benn sie erreichte mit derselben das dreigestrichene a,

und zwar nicht mit stumpfer Intonirung, sondern mit Klarheit und Deutlichkeit. Die Soloraturen, sie mögen so schwer seyn als sie wollen, bringt sie mit vieler Richtigkeit herauß; nur ist in rüherenden und gefühlvollen Arien ihr Ton nicht dick genug. Sie scheint mehr glänzen, als das Herz treffen zu wollen, auch scheint ihr Geist mehr Neigung zum komischen, als zum tragischen Bortrage zu haben. Sie war zugleich eine elegante Slavierspielerin und setzte sich für ihr Instrument meherere Sonaten, die voll schöner Harmonie und ins

niges Gefühl find.

Wendling, ein vorzüglicher Flötenspieler, der echte Grundsähe mit fertiger Ausführung zu versbinden weiß. Sein Vortrag ist deutlich und schön, und die Töne in der Tiefe und Höhe gleich voll und einschneidend. Er ist stolzer darauf, das Schöne und Rührende hervorzubringen, als das Schwere, Schnelle, Ueberraschende. Er psiegt dießfalls die Freunde der Schwierigfeit nur Luftspringer und Gaukler zu nennen; und hierin hat er nur halb Recht: denn die glückliche Besiegung großer Schwierigkeiten ist immer ein Hauptzug im Charafter echter Kraftmänner gewesen. Das beständige Suschen und Haschen nach schmelzenden Tönen lähmt die Faust.

Seine Compositionen sind ungemein gründlich, und passen der Natur seines Instrumentes genau an. Zwar altern seine Melodien, wie er selbst; dem ungeachtet mussen seine Stücke von jedem Instrumentisten mit Sorgfalt studiert werden. Seine Gene Gemahlin hat sich als eine unsrer besten Theastersängerinnen ausgezeichnet. Sie figurirte im frans

zösischen, welschen und deutschen Spiele; doch im komischen Fache weit mehr, als im tragischen. Sie sing zu früh an zu schettern, was im ernsthaften Bortrag die widrigste Wirfung macht. Die Toch ter dieses musikalischen Schepaars war zwar ehemals die erste Schönheit im Orchester; aber die natürliche Kälte ihres Charafters machte sie im Sang und Flügelspiel beinahe unbedeutend.

Frangel, einer der lieblichften Bioliniften unf= rer Beit - gleich ftarf in ber Begleitung, wie im herrschenden Bortrag. Sein Strich bat fo viel Delicateffe und wiegende Unmuth, daß ihn nie= mand ohne tiefe Rubrung boren fann. Er ift fein Sclave von feiner eignen Manier, fonbern tragt auch fremde Arbeit mit Warme vor. Die von ihm gefetten Biolinftucke geboren unter die beften diefer Urt: fie find zwar nicht braufend und feurig, aber defto tiefgefühlter, inniger, und voll von neuen melodischen Bangen. Die Sollandois, Rondos, und andere bergleichen fuße Erfindun= gen der Mufif, gelingen ihm fonderlich bis gur magischen Täuschung. Gein Allegro rollt fo leicht und zwanglos weg, baß er nichts zu thun scheint, wenn er alles thut. Bielleicht ift nur feine Bogenlenfung etwas zu verfünstelt und gezwungen; wenigstens ift fie nicht fo frei, wie Lollis feine.

Reiner, der beste Fagotist aus der Mannheimer Schule. Seine Intonation ist flar, seine Manieren sind geschmackvoll und schön; nur kommt er an Stärke bei weitem einem Schwarz und Ritter nicht bei.

Winter, einer der besten Zöglinge aus der Bogler'schen Schule. Er spielt die Bioline vor=

trefflich, und schreibt und sest sehr gut. Seine Symphonien sind zum Theil fühn gearbeitet; bessonders weiß er die Molltone, die so leicht einsschläfern, mit vieler Runst und Weisheit zu bebandeln. Er ist auch musikalischer Schriftsteller, und seine Auffäte in der Mannheimer Tonschule zeugen von Einsicht und Nachdenken; nur ist sein deutscher Styl noch nicht abgeschlissen genug.

Dieß wären also die vorzüglichsten Meister, welche die große Mannheimer Schule hervorgebracht hat. Allein est gehen von Zeit zu Zeit noch immer die vortrefflichsten Subjecte aus selbiger hervor, die in ganz Europa gesucht und geschäft werden. Seit der oben erwähnten Bereinigung der Pfalz mit Baiern haben sich diese trefflichen Köpse meist von allen Usern des Rheins weggezogen und sich nach München verpflanzt; doch ist noch ein anssehnliches Musischor zum Dienste des Mannheimer deutschen Theaters daselbst zurückgeblieben.

Aus dieser furzen Schilderung einer der größten musikalischen Schulen ergibt sich, daß mehr außen ehmen de Kraft, als theoretisches Grübeln der Hauptcharafter derselben sey. — Da die übrigen deutschen Sofe und angesehenen Reichsestände nie eine eigene musikalische Schule bildeten; so wird es genug seyn, sie im Geiste durchwandert, und überall das Interessante der Kunst bezzeichnet zu haben.

# Würtemberg.

Cowohl bie Grafen, als die Bergoge von Burtemberg, waren immer große Schater und Befchuber ber Mufif. Bornehmlich blühte im fechszehnten Sabrhundert, gleich nach eingeführter Reformation, Die Tonfunft ungemein in Stuttgart. Bon 1550 bis 1575 befand fich am bafigen fürftlichen Sofe ein durch gang Deutschland berühmter Rapellmeifter, Ramens Sigmund Summel, welcher die Tonfunft nicht nur grundlich ftudiert hatte, fo daß noch eine Hebersetung und Commentar über des berühmten Barlino's Sarmonif von ihm in Manuscript vorbanden ift; fondern ber fich auch durch eigne Compositionen, voll tiefer contrapunftischer Wiffenschaft, einen bleibenden Ramen machte. Er legte fich, nach dem Beifte bamaliger Beit, vorzüglich auf ben Rirchenftyl. Gein Pfalter Davids, in deut= fchen Gefängen verfaßt, ben er 1569 in Quart herausgab und in vier Stimmen feste, wird noch beutiges Tags von Rennern ungemein bochgeschätt. Man hat verschiedene seiner Melodien in unfre Rirche aufgenommen, die fo voll Burde und religiöfer Sobeit find, daß fie wohl niemand unter uns bef= fer machen wird. Wie vortrefflich find die Lieder:

Allein zu bir herr Jesu Christ; — Wenn mein Stündlein vorhanden ist; — Mein junges Leben hat ein End: die alle von diesem hummel gesetzt worden. Im Stuttgart'schen Archiv nuffen noch Motetten und andere Stücke von diesem Meister liegen, welche der Welt, um den Geist der Alsten zu studieren, mitgetheilt werden sollten.

Rurg por ben Beiten des dreißigiabrigen Rriegs, 1618, fam zu Stuttgart bas erfte Choralbuch beraus, welches von verschiedenen Provingen Deutsch= lands angenommen und beim öffentlichen Gotte8= dienft einführt wurde. Der zerftorende blutige Rrieg. verscheuchte auch bier wie überall die musifalische Mufe, und fie fam im gangen fiebzehnten Jahrhun= bert nicht wieder in dies Land gurud, weil die Rriegsdrangfale in felbigem nie aufhörten. mit dem beginnenden achtzehnten Sahrhundert ging bort ein neuer Strabl fur die Tonfunft auf. Ber= jog Eberhard Ludwig unterhielt ein Drchefter von dreißig Perfonen, welches Storl als Rapell= meifter anführte. Der Bergog, ein friegerischer Beift, liebte febr die blafenden und larmmachenben Instrumente. Die Gale feines Palastes tonten im= mer von Trompeten und Paufen wieder, und von feiner Beit an begann man, die figurirte Du= fif in den Burtembergischen Rirchen einzuführen. - Storl war ein ungemein grundlicher Mann, wovon fein für die Orgel berausgegebenes Choral= buch der unverdächtigste Zeuge ift. Noch bis diefe Stunde ift es in und außerhalb Landes allgemein beliebt, und, außer dem Telemanschen, gewiß bas befte, das wir befigen. Geine Sarmonien find na= türlich und außerft correct; Die Signaturen fimpel,

und seine Baffe meift unverhefferlich. Er schrieb auch den ersten Rirchenjahrgang im Burtem= bergischen, worin besonders die Tuttis und Schluß= dore meisterhaft sind.

Er hat bei Gelegenheit bes Utrechter Friedens 1713 ein Tedeum Laudamus gesetzt, das wegen bes richtigen Ausbrucks und wegen ber harmoniensfülle, sonderlich wegen ber gründlichen Fugenbearsbeitung noch heute von Kennern bewundert wird.

Herzog Carl Alexander begünstigte die Mufif noch mehr, weil er mit der fatholischen Relis
gion auch den Enthusiasmus für die Tonfunst angenommen zu haben schien. Sein Orchester war
zahlreich und wohl besett, und der Lenfer desselben,

Brekeianello auß Bologna, ein sehr guter und gefälliger Componist; weil die Theatralmusik damalk in diesem Lande noch nicht im Gange
war, so legte er sich ganz auf den Kirchen= und
Kammerstyl. Seine Messen sind zwar nicht im
erhabenen Styl gearbeitet, aber doch sehr anmuthig
und andachtweckend; nur sind die Instrumente darin etwaß zu krauß, und decken den Gesang. Seine
Kammerstücke erhielten sich viele Jahre hindurch
in allgemeinem Beifall, bis sie endlich im Strome
neuerer Ersindungen untergingen.

Die eigentliche blühende Epoche ber Burtembergischen Musik begann mit der Regierung des herzogs Carl. Da er seinen musikalischen Geschmack
in Berlin gebildet hatte, so suchte er gleich Unfangs in seinem Orchester Gründlichkeit mit Grazie
zu vereinigen. Er verschrieb viele Sänger und Sängerinnen aus Italien, besetzte sein Orchester mit
ben trefflichsten Meistern, und nahm ben großen

Jomelli mit einem Jahrgehalt von 10000 fl. als Dbercapellmeifter in feine Dienfte. - Bon biefer Reit an wurde ber mufifalische Gefchmack in biefem Lande ganz welsch. Vormals hörte man nur die Opern eines Sasse und eines Graun's; nun aber wollte man nichts boren, als Dpern von Jomelli. Diefe Opern wurden nicht nur mit unge= wöhnlicher Pracht aufgeführt, fondern auch bis gur bochften Bollfommenbeit executirt. Unter Somelli ward die Bürtembergische Sofmusif eine ber erften ber Belt. Aprili, Eraffi, Buonani, Cefari. und fonderlich der unerreichbare Sager, zeichneten fich als Canger und Sangerinnen aus. Sager war unftreitig ber größte Tenorift feiner Beit: er fang mit fo binreißender Unmuth und mit fo theilnehmendem Herzgefühl, daß er alle Sorer bezauberte. Heberdies war er nach deutscher Urt ein fo grundlicher Dufifer, daß ihm hierin fein Belicher gleichfam. Mit Diefen feltenen Eigenschaf= ten verband er einen theatralifchen Unftand, ber ben größten Schauspieler anfundigte. Sanf er in Die Tiefe, fo war er der durchdringenofte Baffift, flieg er in die Sobe, fo borte man in ihm ben unerreichbarften Tenoriften. Seine Leiter ging vom Bag F bis ins ungestrichene Disfant C - und ieder Ion war filberrein. Die Bravour=Urien ge= langen ihm wie die Centimental = Arien. Bergierungen waren voll Schonbeit, und fcbienen immer aus dem Motive wie Blumen bervor= guwachsen. Rein Ganger verftand die Runft der Declamation beffer, als er. Metaftafio felbft mußte gefteben, daß niemand feinen Ginn fo gang treffe, wie Sager.

Dozzi, der erste Flügelspieler des Herzogs. Er spielte mit großer Fertigkeit, stieß mit der linsten hand Zweiunddreißigstel Octaven ab, brachte die Zaubersprünge über die Faust immer glücklich heraus, und mühte sich mehr in Schwierigkeiten, zu glänzen, als durch anmuthigen Bortrag auf das Herz des Hörers zu wirken. Seine Compositionen für das Klavier sind etwas bizarr, und deshalb gar bald aus der Mode gefommen; doch darf man sie zur Bildung der Faust den Flügelspielern noch immer sehr empsehlen. Sie wirken übrigens nur auf dem bekielten Flügel; auf dem Fortepiano, Pantalon und Clavicord sind sie theils schwer herauszubringen, theils brilliren sie nicht, weil sie zu einfärbig sind.

Deller, Diefer vortreffliche Mann zeitigte unter bem milden Ginfluß Jomelli's; ahmte ihm aber nie'nach : benn Deller fühlte bald die eigne Quelle, aus welcher er ichopfen fonnte. Deller bewunderte bas Benie eines Jomelli's mit Begeifterung, war aber ftolz und eigenfinnig genug, ihm gugurufen: »Store meine Birfel nicht!" Er war Unfange Ri= pienift in bem Burtembergifden Orchefter; als aber Jomelli den Sof verließ, fo ernannte ibn ber Bergog zum Concertmeifter und Sofcomponiften. Noverre, der erfte Balletmeifter der Welt, trug gur Entfaltung bes Deller'ichen Beiftes febr vieles bei : Deller verfertigte nämlich die Dufif zu feinen Bauberballeten, und zwar fo vortrefflich, daß diefe Ballete noch beutiges Tags in gang Europa als Meifterftude bewundert werben.

Noverre felbst gestand, niemals einen beffern Doll= metscher seiner mimischen Erfindungen angetroffen

ju baben, als Dellern. Das große tragifche Ballet Drubeus ift reich an großen, ichquervollen. bimmlifchichen und binreißenden Stellen. beit in ben Gedanfen. Grazie und Delicateffe in ber Empfindung, fcmelgende Lieblichkeit in den Ueber= gangen, reiche rhothmifche Abwechslung - mit einem Wort: Econheit blitt allenthalben im mu= fifalischen Charafter dieses Mannes bervor. er felbst die Bioline mit ungemeiner Unmuth fpielte, fo ift ihm auch die Bearbeitung berfelben meifterhaft gelungen. Deller arbeitete in allen Stu-Ien, die fomifchen Dpern g. B. feine Contatina nella corte, und fein Maestro di Capella find noch immer Lieblingeftude bes Burtembergifchen Theaters. Die Arien und Cavatinen, Die Duetten und die Schlufchore haben fo liebliche und merfbare Motive, und find - unbeschadet der Gim= vlicitat, fo reich an infinuanten mufifalischen Gin= fällen, daß fie mit den besten fomischen Dvern wetteifern. Satte Deller fur das deutsche Theater geschrieben, fo mare er noch großer geworden; benn er verstieß oft wider die welfche Profodie, und war überhaupt in feinen Gefinnungen und fei= nem Gefdmad mehr beutsch, als welfch.

Seine Kirchen ftude beweisen auch eine große Anlage zum höhern Styl. hätte er länger gelebt, so wurde er uns in diesem Fache Meisterwerke ge-liefert haben. Allein er verließ den Bürtemberzgischen hof, ging nach Wien und München, und starb daselbst, che sich sein Geist ganz entwickelt hatte, im Kloster der barmherzigen Brüder — arm und weit berühmt. An der Kirchhosmauer dieses wohlthätigen Klosters thurmt sich der Grabhügel

dieses vortrefflichen Mannes. Ich fand ihn 1774 mit Nesseln bewachsen, indeß der Lorbeer des Nachruhms um seine Schläse weht. Er hat auch viel Kammerstücke versertigt, die in gleicher Schönbeit und Zierlichseit glänzen. Man hat hoffnung, die Stücke dieses liebenswürdigen Meisters in der angefündigten Stuttgarter Musiksamlung mit einander zu erhalten, wodurch der musikalische Borzrath der Deutschen mit neuen Schäfen bereichert wurde.

Die Brüber Blag. Wenn Caftor und Pollur Die Soboe geblafen batten, beide von dem Gott begeiftert, der fie gezeugt bat; fo fonnten fie faum beffer geblafen haben, als diefe beiden. Gie ma= ren beibe Spanier, verpflangten fich nach Deutsch= land, bildeten ihren Gefchmad unter Jomelli, und erreichten eine ungewöhnliche Sobe in ihrem In= ftrument. Diefes Bruderpaar ift eine gang unge= wöhnliche Erscheinung in der Tonfunft. Go wie fie fich unter einander unaussprechlich liebten, fo somvathetisirte auch ihr musikalischer Bortrage Wer fie gebort hat, der hat das Illtimatum im mufifa= lifden Bortrag gehort. Gin Gedante verfolgte ben andern, ein Sauch bob ben andern. Diefe Sim= pfpdie hatte man in Europa noch nie gehort: es fcbien wechfelfeitige Freundschafterflarung zu fenn von zwei verschwifterten Engeln. Beide componir= ten, beibe trugen ihre Gate meifterhaft vor; und fein Mensch mar fabig, zu entscheiden, wer ber Größere fen. Die Berfchwifterung ber Tone, bas Schwellen und Sinfen des Portamento, das Sang= ähnliche, und wenn man fagen barf, bas Berliebte und Freundliche, bat vielleicht, fo lange bie Welt

steht, niemand besser ausgedrückt als diese Brüder. Der jungere starb zu Ludwigsburg — da warf der ältere seine Hoboe weg, und verdorrte in Spanien. Die Compositionen dieser großen Meister sind äußerst selten, weil sie den Eigensinn hatten, nichts drucken zu lassen. Indessen hat man doch einige Sonaten von ihnen, die mit unbeschreiblicher Anmuth gesetzt sind, und für alle Hoboisten ewig Muster bleiben werden.

Rudolph, einer ber erften Baldborniften. Go unvollfommen diefes Inftrument ift, fo mei= fterhaft wußte er ihm feine Inconsequenzen abzu= ringen. Seine Starte war mehr in ber Tiefe; mit der Sobe befagte er fich nur fo weit, als es Die Natur des Instruments gestattet. Die gartli= den Paffagen gelangen ihm immer vortrefflich, und er war einer ber Erften, ber bas Meggotinto mit bem Sorn ausbrudte. Gein größtes Berdienft aber ift, bag er Dollmeticher für bas Ballet murbe. Seine Ballete haben in Paris allgemeine Cenfation bervorgebracht. Deutsche Meifter tabeln an ibm bas Gugliche, oder die allzu ftrenge Accomobation an bem frangofifchen Gefchmad. Inbeffen befaß er doch Grundlichfeit, und verftand fogar ben Contrapunct. 218 er alterte, fette er eine Deffe, welche noch beute in Paris im Concert fpirituel am Charfreitag aufgeführt wird.

Rigle, Rudolphs Schüler und Nebenbuhler, aber ganz und gar kein Rudolph. Er bläst das Horn ganz vortrefflich, aber wer Rudolphen gehört hat, hört in ihm nichts mehr als einen Nachlaller. Sein Geift ift zu klein, um den Originalflug zu fliegen. Nißle's Compositionen sind ärmlich, weil

er ben Sat nicht versteht. Inzwischen muß man doch befennen, daß er im Secondhorn schwerlich seines Gleichen hat. Seine Doppelzunge, seine Tonschwellung, die Leichtigkeit, womit er daß fünf gestrichene Contra C hascht, sein leichtes Spiel der Töne, und sonderlich sein Portamento, erheben ihn zu einem Klügelmann unter den Waldhornisten.

Seemann, weder Componist noch Golospieler, aber gang vortrefflicher Begleiter. Der große Jomelli bat ibn gebildet. Go fcmer die Runft ber Begleitung ift, fo vielfeitig ibre Berwickelungen find, fo tief ihre Bedurfniffe, fo allvermogend war Seemann. Alle Eigenschaften, die ber arobe Bach vom Accompagniften fordert, befag er. wußte fich an ieden Charafter des Gangers git fcmiegen, und wie er den Saft hielt, fo bielt ibn Seden Pulsichlag der Tonfunft belaufchte er; ben Beniefturm zu lenfen war niemand fabi= ger, als er. Er fcmiegte fich jedem Temperamente an, ichien nichts zu verfteben - und verftand alles. In ber Gabe, Ganger zu unterrichten, batte er fcwerlich feines Gleichen: er bemerfte jeden Difton, jede Abweichung vom Ginflang. Seine Com= positionen furs Rlavier und den Sang find trefflich; fcade, daß er aus Migtrauen gegen feinen Geift ju wenig fcbrieb, benn er pflegte ju fagen: Gine Rerze figurirt nicht bei der Sonne. Er verwelfte breißigften Jahre feines Lebens jum großen Berlufte für die mufifalische Belt. - Ralle, dant= bare Thrane, auf Dieses Blatt! Seemann war mein Lehrer und Freund.

Cefari. Seine Gemablin mar eine gang treff= liche Sangerin, groß burch die Ratur, und correct

Distriction by Google

burch ihren Mann gebildet. Die Läufer brückte schwerlich je eine Menschenkehle göttlicher aus, als diese: So naiv, so muthwilligschön, so tändelnd und doch so richtig — konnte man sich kaum etwas phantasieren, wie die Cesari. Sie pflückte die Töne nur gleichsam an den Spiken ab; allein sie ersette den Verlust des Tiesen durch die Präcision des Vortrags. Sie sang immer Sottovoce; aber dieses Sotto himmlisch war es! D Nachhall vom Urstlang! — Künstlerin war sie nicht, denn sie traf nur schlecht; aber was sie studiert hatte, das sang sie so, wie es ihr niemand nachsingen wird.

Bonavini. Sangerin im großen Style. Ihre Scale war nicht weitreichend, aber die Sprossen dieser Scale waren desto goldner. Die Läufer glückten ihr nie ganz, aber desto mehr die stehen ben und schwellenden Tone. Genie war sie nicht,

aber geiftreiche Nachahmerin.

Das Orchester am Würtembergischen Sofe besstand auß den ersten Virtuosen der Welt — und eben das war sein Fehler. Jeder bildete einen eignen Kreis, und die Anschmiegung an ein System war ihm unerträglich. Daber gab es oft im lauten Vortrage Verzierungen; die nicht ins Ganze gesbörten. Ein Orchester, mit Virtuosen besett, ist eine Welt von Königen, die keine herrschaft haben.

#### Salzburg.

Dieses Erzbisthum hat sich seit mehreren Jahrhunderten um die Musik verdient gemacht. Es ist daselbst eine musikalische Stiftung, die sich auf 50,000 fl. jährlich beläuft und ganz auf die Unzterhaltung eines Musikchors verwendet wird. Die Musik in der dasigen Hauptkirche ist eine der wohle besetztesten in ganz Deutschland. Die dasige Drz gel gehört unter die vortrefflichsten, die es gibt: schade, daß nicht eine Bachische Faust dieses Meisterwerk beseelt! Der Ton ist dick, und wenn das ganze Werk gekoppelt wird, so tont es wie Gewittersturm. Es hat drei Manuale, über hunz dert Register, und ein markdurchschneidendes Pez dal. Die Verzierungen der Bildhauerkunst daran sind prächtig und voll Geschmack.

Der dasige Capellmeister Mozart (ber Bater) bat die Musik auf einen trefflichen Fuß gestellt. Er selbst ist als Componist und als Schriftsteller ehrenvoll bekannt. Sein Styl ist etwas altvätezrisch, aber gründlich und voll contrapunktischer Einssicht. Seine Kirchenstücke sind von größerm Werthe, als seine Rammerstücke. Durch seine Violinzbule, die in'sehr gutem deutsch und mit tiefer

Difficed by Google

Sinsicht abgefaßt ift, hat er sich ein großes Berdienst erworben. Die Beispiele sind trefflich gemählt, und seine Applicatur ift nichts weniger, als
pedantisch. Er neigt sich zwar zur tartinischen
Schule, läßt aber boch dem Schüler mehr Freiheit
in der Bogenlenkung, als biefer.

Sein Sohn ift noch berühmter, als ber Bater geworden. Er gehört unter die frühzeitigen musftalischen Köpfe; benn schon im eilsten Jahre seste er eine Oper, die von allen Kennern gut aufgenommen wurde. Auch gehört dieser Sohn unter unfre ersten Clavierspieler. Er spielt mit magisscher Fertigkeit, und liest so genau vom Blatt weg, daß er hierin wohl schwerlich seines Gleischen fand.

Die Singchöre in Salzburg sind vortrefslich eingerichtet; nur fängt der Styl in der Kirche an, seit einiger Zeit ins Theatralische auszuarten — eine Seuche, die schon mehr als eine Kirche verziftet hat! Die Salzburger glänzen sonderlich in blasenden Instrumenten. Man sindet daselbst die trefslichsten Trompeter und Waldhornisten; nur Elavier = und Orgelspieler sind besto seltner. Der Geist der Salzburger ist äußerst zum Niedrigsomisschen gestimmt. Ihre Bolkslieder sind so drollig und burlest, daß man sie ohne herzerschütternde Lache nicht anhören fann. Der Hanswurstgeist blickt allenthalben durch, und die Melodien sind meist vortresslich und unnachahmlich schön.

# Brannschweig.

Die verwittwete herzogin, eine preußische Prinzessin, hat ben musikalischen Geist von Berlin hierzher verpflanzt. Schon seit vierzig Jahren ist die Musik daselbst in der Blüthe. Man führte die hassischen und Graun'schen Opern mit vielem Gezschmack und richtiger Erecution auf. Die größzten Sänger, ein Carestini, Salembini, und andere sangen auf diesem Theater. Ein Nardini, Ferzrari, und mehrere Virtuosen ersten Rangs, schmuckten das Orchester.

Schwaneberger war Rapellmeister. Seine Opern sind mit vieler Grundlichkeit gesett, nur nicht melodisch genug, um sich lange zu erhalten. Schwaneberger ist aus ber Berlinerschule. Unter bem Grubeln verduftet zu viel Geist: daber find seine Opern meist schon vergessen. Auch seine Kam=

merftude bebeuten nicht viel.

Friedr. Gottlob Fleischer, ein trefflicher Elavierspieler und berühmter Componist. Das Geflügelte und Schwere ist ein hauptzug in seinem musikalischen Charafter. Die größten Schwierigfeiten besiegt er leicht; nur gelingt ihm bas Abagio bei weitem nicht, wie das Presto. Seine Elavierstücke und Lieder für das Clavier sind trefflich und mit vielem Geschmack gesetht: die komischen Stellen sind ihm sonderlich meisterhaft gelungen.

Sein Podagrift ift herrlich.

Surlebusch. Ein Sohn bes berühmten Drganisten zu hamburg und einer ber besten Elavierspieler Deutschlands. Seine Accentuation ist neu und tief eindringend; er glänzt deßhalb sonberlich auf dem Clavicorde, welches er als Meister behandelt. Sein Adagio und Largo ist unnachahmlich schon. Er besitt just das, was Fleischer nicht hat. Schade, daß er so wenig componirt!

Bacharia (ber Dichter) spielte bas Clavier febr schon, gab auch verschiedene Sammlungen für bas Clavier heraus, die von Geschmack zeugen. Dies ift um so mehr zu bewundern, ba Bacharia erft im funf und zwanzigsten Sabre anfing, die

Mufif zu fludieren.

Der jest regierende herzog von Braunschweig spielt die Bioline vortrefflich, und unterhält jest eines der besten Orchester. Für das Theater ist er nicht so eingenommen, wie für die Kammermusst. Er psiegt gemeiniglich bei den Concerten mitzuspielen. Sein Solo wird auch von Kennern bewundert: er spielt die schwersten Stude eines Lolli mit Ausdruck und Fertigkeit.

# Anspach.

An diesem Sofe blüht die Musik erst seit der Regierung des gegenwärtigen Markgrafen: der vo= rige hatte außer der Falkenjagd fast keine Passion; der jesige aber hat seit zwanzig Jahren ein Dr= chester angelegt, worin sich einige ungemein gute Köpfe auszeichnen. Schade, daß die Singmusik daselbst gänzlich fehlt; die Instrumentalmusik aber

ift defto beffer.

Der Gubrer biefes Orchefters ift Rleinfnecht, eigentlich nur ein glotraverfift, aber ein fo grund= licher Seter, als wir einen in Deutschland haben. 3war übte er fich blos im Rammerftpl, aber feine Rammerftude find Mufter in biefer Urt. Seine melodischen Bange find meift gut gewählt, und Die Baffe fo berrlich gefest, daß fie der Compo= nift fludieren muß, um ben Baffat baraus zu ler= Rleinfnechts Geift ift nicht feuervoll, balt aber festen und regelmäßigen Tritt. Er bat ver= ichiebene Trio's, Golo's, auch Symphonien und andere Stude geschrieben, Die reife Renntniß der Sarmonie verrathen. Rurglich gab er felbft feinen Lebenslauf heraus, ber fo berglich, ehrlich und grundlich abgefaßt ift, daß überall ber beutsche Mann bervorblidt.

Schwarz. Gin Zögling ber Burtembergifchen Capelle, und unftreitig ber erfte gagotift unfrer Seine diche Leibesconstitution perurfacht. daß er etwas afthmatifch blast; er erfest es aber durch taufendfältige Schonheiten. Sein Ton ift voll und fcon. Er bat eine magifche Starfe im Treffen. Im Tenor ift er außerft angenehm, und in der Tiefe gurnt er. Die volublen Paffagen bringt er mit durchdringender Rraft beraus, und bas Abagio blast niemand beffer als er. - Er vereinigt mithin Gigenschaften in fich, bie wenige Birtuofen in fich zu vereinigen wiffen. Die Englander haben diefen Meifter angestaunt; und in Deutschland weht ichon lange fein Lorbeer. Schabe, baß er ben Cat zu wenig verfteht, um fich feine Concerte felbft verfertigen ju fonnen. Doch mablt er febr gut, und weiß aus verschiedenen Compofitionen fich eigene, feinem Beifte anvaffende Stude zu gruppiren.

Johann Jäger. Vielleicht ber stärfste Viozloncellist, den wir haben: ich sage vielleicht — weil er am großen Legrand in Berlin einen wichtigen Nebenbuhler hat, der ihn nach dem Geständzniß tieser Kenner in der Geschwindigseit noch überztressen soll. Allein eine Betrachtung gibt Jägern den Vorzug; Legrand spielt Jägers schwerste Concerte nicht; hingegen trägt Jäger die intricatesten Concerte von Legrand so start wie seine eignen vor. Jäger ist ganz original; seine Vogenlenkung neu, zwanglos, und bis zum Ungestüm seurig. Alle Meister auf dem Violoncell seben mit dem Dauxmen auf der D-Saite an, und bringen dadurch die hohen Passagen heraus. Allein Jäger geht

von biefer Methode gang und gar ab, - gum Beweis, das fein Genie mehr als einen Weg bat, fein Ziel zu erreichen. Er fährt mit blifichneller Gewandtheit auf den D - und A - Saiten in die außerste Sobe hinauf, und trägt die delicatesten Sate mit der größten Bartheit und Lieblichkeit vor. Man tabelt an ihm, daß er die untern Tone gu dick nehme, fie zu rafch abschneibe, und in ben zweiten Ion fortschreite, ebe noch ber erfte verballt ift. Dieg verurfacht im Bortrage eben bie Undeutlichfeit, Die ein Clavier bat obne gute Tem= peratur. - Diefer Tadel ift nicht ohne Grund; allein ber feurige Geift Jagers riß ihn gu biefem Hebelftande fort; jest, ba er abgefühlter ift, bat er ihn gewiß schon abgeschafft. Juger ift zugleich ein großer Lefer Prima-vista; b. h. gleich vom Blatt die fcmerften Stude meggufpielen, verftebt er mit bewundernswürdiger Runft. Die Compofition treibt er nicht nach Regeln, fondern bloß nach bem Gebor. Seine Concerte und Sonaten bestehen meift aus felbft erfundenen Gaben, Die groß, ebel, bem Inftrumente angemeffen und voll von Schwierigfeiten find. Jager hat feine Stude von guten Tonfetern revidiren laffen, wodurch fic auch eine richtige Form befamen. Indeffen muß man boch gefteben, baß bie uppigen Zweige, von einer oft zugellofen Phantafie getrieben, noch nicht alle abgeschnitten find. Sein Cohn betrat mit bem größten Ruhme die Sugtapfen feines Baters, und wurde ichon in feinem eilften Sahre unter feinem Bater als Bioloncellift bei biefer Capelle angeftellt.

Merich. Gin befferer Ripienift, als Soboift.

Da er meist mit der Sortine blies, um das Gansegeschrei der Hobbe in der Tiefe zu verhindern, da
er überdieß mit wenigen Concerten und Sonaten
hauste, und sich dadurch dem Vorwurf der Armuthaussehte; so ist's fein Wunder, daß er als Concertist feine sonderliche Rolle spielte. Hingegen
begleitete er sehr gut mit der Violine, und war
ein richtiger Treffer. — Er starb, ehe noch sein
musskalischer Geschmack ganz ausgereift war, als
Rammervirtuos in Anspach'schen Diensten.

Die übrigen Glieder des Anspach'schen Orchesters passen in den harmonischen Körper sehr gut, doch ragt darunter außer den schon Genannten keiner als Virtuos hervor. Auch macht die unbegreisliche Ver= nachläßigung des Gesangs in Anspach, daß die Instrumentisten sich immer mehr vom Cantabile entfernen.

Gräf, in Erlangen, ift ein außnehmend guter Clavierspieler. Seine Stücke, wovon viele in der großen in Rupfer gestochnen Nürnberg'schen Samm-lung stehen, sind sehr regelmäßig, mit Runst, ja oft mit Genie bearbeitet. Zwar hat er den heutigen Modegeschmack nicht ganz mehr: allein seine Sähe sind so praktisch, so fauststärkend für den Clavieristen, daß ich sie vor vielen neuern, die oft wahre Ephemeren sind, mit Recht empsehlen muß.

Als Baireuth ehemals einen eigenen hof bilbete, so war auch baselbst ein eigenes Orchester.
Die Markgräfin, eine Schwester Friederichs des
Großen, sang selbst sehr gut, und setze manche
italianische Arie mit Geschmack und Einsicht. Die
Rammermusik war zu der Zeit sehr gut. Die ersten Sanger und Sängerinnen aus allen Ländern

ließen fich baselbst hören. Der Rönig gab zur Unterhaltung bes Orchesters seiner Schwester selbst jährlich 30,000 Rthlr., weil sich die Marfgräfin mehr zu dem welschen, als deutschen Geschmack hinneigte; so war ihr Orchester auch meistens mit Welschen besetzt. Wie dieses haus ausstarb, stäubte auch das Orchester auseinander.

### Wallerstein-Wettingen.

Seitdem dieses uralte gräfliche haus in den Fürstenstand erhoben wurde, seitdem blüht die Mussit daselbst in einem vorzüglichen Grade. Ja der dort herrschende Ton hat ganz was Originelles, ein gewisses Etwas, das aus welschem und deutsschem Geschmack, mit Caprisen durchwurzt, zusams

men gefett ift.

herr von Beefe ift bas Saupt biefes Dr= chefters. Er gehört nicht nur unter die beften Blugelfpieler, fondern auch unter die vorzuglichften und originalften Componiften. Seine Sand ift flein und brillant; fein Bortrag beutlich und rund; feine Phantafie reich und glangend, und - mas ibn am meiften ehrt, feine gange Spielart felbft ge= ichaffen. Er hat im Clavier eine Schule gebilbet, Die man die Beefische nennt. Der Charafter Diefer Schule ift: eigenthumlicher Fingerfat, furges, etwas affectirtes Fortruden ber Sauft, beutli= cher Bortrag, fpielender Wit in ben Paffagen, und fonderlich ein berrlicher Praftriffer. fem Style find auch Becfe's Clavierftude gefdrie= Er hat noch dieg Befondere, daß alle feine Sape ein gewiffes Gemalbe von Empfindungen bar-

ftellen, beren Charafter fich nicht leicht verfennen läßt. Man weiß gang genau, in welcher Bergftel= lung Beefe war, als er bieg ober jenes Product auffette; fo getren bleibt er ber berrichenden Em= pfindung. Geine Concerte find nicht fonderlich fcmer. aber ungemein lieblich und fcmeichelnd fur bas Dbr. Seine Claviersonaten geboren unter bie be= ften diefer Urt, die wir befigen; fie find reich an bervorstechenden, meift gang neuen Wendungen. Seine Modulationen eben nicht fubn, aber boch oft febr überraschend. Er hutet fich mit angftli= der Gewiffenhaftigfeit vor Rofalien; daber find feine Uebergange fo gefällig. Seine Compositio= nen fur andere Inftrumente haben ein gang eigen= thumliches Colorit. Der Umrif ift aufe Genauefte angegeben, und bie Inftrumente bringen eine fo fraftige Carnation und liebliche Karbenmischung ber= bor, bag man fie nicht obne Wonnegefühl boren fann.

Beefe hat auch manches für den Sang geschricben; doch zeichnet er sich hierin nicht so sehr aus, wie in Instrumentalsachen. Er funstelt die Empfindungen heraus, und legt oft mehr oder weni= ger in den Gesang, als wirklich darin liegt.

Rosetti. Einer der beliebtesten Tonsetzer unsferer Zeit. Auf allen Clavieren sieht man jest Rosettische Stücke, aus allen jungfräulichen Keblen hallen seine Lieder wieder. Und gewiß, es läßt sich kaum etwas Leichteres, Lichtvolleres, Hoznigsüßeres denken, als die Stücke dieses Mannes. Die Naivetät ist sonderlich sein Hauptzug. Soleicht aber seine Säte aussehen, so schwer sind sie vorzutragen, wenn man kein eigenes Herzgesühl

hat. Der bloße musikalische Luftspringer, der bloß in Saltomortalen seinen Ruhm sucht, wird scheiztern, wenn er ein Rosettisches Werk vortragen soll. Die Grazie und Schönheit ist so unendlich seiner Natur, daß man nur mit der Hand zucken darf, so ist ihr zarter Umriß zerstört, und das Venuszbild wird eine Fraze. — Dieses Grundgeseth gilt in einem hohen Grade vom Vortrag der Rosettischen Compositionen: auf einem bekielten Flügel wirken sie nur schlecht; auf einem Steinischen Forztepiano starf; am meisten auf einem Silbermannisschen Clavicorde.

Rosetti fette auch Manches fur bie Rirche. Sein Requiem auf den Tod der Pringeffin von Taris ift ungemein fcon; bat aber das Feierlicherhabene, das Todahnende, das Troftvolle der Auferstehung nicht fo, wie bas Somellische Requiem. Er tandelt ju viel mit blafenden Inftrumenten. Das Rafeln der Trompeten mit Gordinen fällt beinahe ins Romifche, und gerftort die Gindrude ber fcwermuthie gen Undacht. Much perftebt er ben Contravunft nicht tief genug, um eine Suge mit Rraft und Nach= brud burchzuarbeiten. Rofetti ift ber erfte Stalianer, welcher deutsche Poeffe mufifalisch bearbeitete. Da er bie beutsche Sprache tief ftubiert bat, fo find ibm diese Arbeiten meift ungemein gut gelungen. Lieder ber Liebe und fanftwallende Empfindungen gelingen ibm am meiften.

Unton Janitsch. Gin fehr guter, grundlischer und angenehmer Geiger. Sein Solo ift fart, an schwierigen Saben reich; und fein Borstrag überhaupt hat volle Deutlichkeit: auch im Sturme ber Phantasie wird er nicht aus ben Ufern

des Tacts getrieben. Niemand trägt die Beefesichen Compositionen fräftiger vor, als Janitsch. Sein Strich ist durchschneidend, und seine Stelslung einnehmend und schön. Es gibt wenig Geisger, welche im Solo und in der Begleitung sosaleich start wären, wie Janitsch.

Frau von Schab. Zwar ift bie mufifalifche Geschichte feine Dilettantengeschichte; wenn fich aber bloge Liebhaber ju ber Sobe emporschwin= gen, wie die Rrau von Schad, fo verdienen fie nicht nur bemerft, fonbern auch angepriefen gu Sie ift eigentlich eine Schülerin von Beefe, fpielt aber weit geflügelter als ihr Dei= fter, und in mehreren Stylen. Ihre Sand ift glangend, und gibt bem Clavier Rlugel. Gie liest mit unbeschreiblicher Fertigfeit; und boch blidt auch bei ihr bas Weib bervor. Sie fcnellt ben Tact, grimmaffirt zuweilen, und verfunftelt bas Abagio. Nicht eignes Bergblut quillt - wenn fie Empfin= bungen ausbruckt, fonbern immer ift's Manier bes Bas burch Mechanismus vorgetragen werden fann, bas trägt fie meifterhaft vor; wo aber Genie gelten foll, ba berricht weibliche Don= macht: fie gappelt alebann auf ben Saften, wie eine geschoffene Taube, und ihr Leben verlischt.

Bum Ruhme des Wallersteinschen Orchesters verdient noch angemerkt zu werden, daß hier das musikalische Colorit viel genauer bestimmt worden ist, als in irgend einem andern Orchester. Die feinsten und oft unmerklichsten Abstufungen des Tons hat besonders Rosetti oft mit pedantischer Gewissenbaftigkeit angemerkt.

## Durlad.

Dieser hof hat lange sein Auge nicht auf die Musik gerichtet, wiewohl die Kirchenmusst unter dem vorigen Markgrafen immer erträglich besetst war. Aber das Erträgliche und Mittelmäßige erzegt in der Seschichte der Tonkunst nie Ausmerksamkeit. Erst unter dem jetigen Markgrafen sing Deutschland an, auf die dasige Musik ausmerksam zu werden. Der verstordene Sapellmeister Schiatti war zwar ein ganz mittelmäßiger Componist; er verstand aber die Kunst ganz wohl, ein Orchester zu lenken und die Mitglieder desselben mit Nachsdruck anzusühren. Doch war die Shre, dieses Orzchester in Aufnahme zu bringen, einem Deutsch en vorbehalten; und dieser Deutsche ist der jetige Sapelmeister

Schmittbauer. Er gehört unter die vorzüglichsten Componisten unsers Baterlandes, und erst jest sieht man, was die Welt schon längst an ihm hatte. Seine zu Ebln aufgeführten Kirchenstücke sind voll Verstand und Kunsteinsicht. Er bearbeitet die Fuge gründlich; nur fünstelt er zu sehr in seinen Modulationen. Seine deutschen Cantaten sind zum Theil vortrefslich. Die Poesie

bes herrn von Drois, die er nach einem Gemalbe von van der Werft verfertigte, Abams Empfindun= gen beim erften Gewitter bat er meifterhaft in Mufif übergetragen. Das annabernde Gewitter ift burch gedampfte Paufen bis zur Taufchung aus= gedruckt worden, und der Ausbruch beffelben rafet im vollen Inftrumentenfturme. Die Empfindungen unferer erften Meltern bei diefem ungewöhnlichen Unlag brudte er burch ben naturlichften Befang aus. Seine Recitative find nicht gang fo grund= lich, wie anderer bentschen Meifter ihre; aber boch gefällig burch bie eingestreuten Accompagnements. Ceine Arien find trefflich gur Gefangubung, weil fie ichwer find und von neuen Modulationen ftro= ben. Diefer Meifter bat auch fehr viel im Ram= merftyle gearbeitet, immer gut und horbar: und in Jomelli's Manier, deffen Schuler er mar; boch niemals fonderlich bervorstechend. Die Urfache mag vielleicht unter andern diese fenn, weil er in fei= nem Inftrument Meifter ift, fondern nur die Dber= flache von ihnen berühret, ober wie Rouffeau fagt: nur die Spigen der Tone pflucte.

Woeggel. Ein Mann, der zuerst die Trompete als Meister behandelt hat. Da er athem=
reich war, eine starke Brust hatte und diätetisch
lebte, so ward ihm dieses Riesengeschäft um so
leichter. Er siel zuerst auf den glücklichen Einfall,
die Trompete zu biegen, um in den Becher greisfen und die Tone modisteiren zu können. Die
Trompeten mit Klappen schienen ihm zu viel von
ihrer Natur verloren zu haben; deswegen siel er
auf diese Ersindung, ohne dadurch dem schmettern=
den Tone der Trompete etwas zu nehmen.

Seine Zunge ift trefflich im Doppelspiele, wie im einfachen, und seine Höhe nicht nur äußerst rein, sondern auch so lieblich, daß es mehr Mensschengesang, als Trompetenvortrag zu seyn scheint. Die Concerte für sein Instrument sind meist von Schmittbauer, und zwar mit Geschmack und ziemslicher Gründlichkeit gesett. Da er sich aber meist an die Höhe gewöhnt hat, so verlor er dadurch merklich in der Tiefe.

Der Markgraf besitt auch an Geier in Durlach einen ber merkwürdigsten Organisten, den sogar ein Vogler schätte. Er hat Feuer, Faustkraft, Pesdalfenntniß, und Einsicht in die Registermischung. Nur fünstelt er zuviel auf der Orgel, und scheint das Adagio, Largo, Andante und Arioso viel zu wenig studiert zu haben.

Sandmair. Ein guter Solospieler auf der Bioline; doch noch ein trefflicherer Ripienist. Er bildete sich an diesem hofe, und reiste mit Boglern in der weiten Welt herum.

Der Gefang ift bisher in diesem Orchester außerst vernachlässigt worden, wodurch für die Instrumenstaliften ein unwiderbringlicher Schaden entstand: benn ohne Gesang wird fein Instrumentift reif.

## Hamburg.

Diefe Stadt bat vor andern Städten Deutsch= lands große und graue Berdienfte um die Tonfunft. Schon um die Beit ber Rirchenverbefferung unterbielt man bafelbit Mufifcbore, bie, nachbem ber Rirchengefang eingeführt wurde, ber Aufnahme und Burbe beffelben ungemein zu Statten famen. 3ch glaube, bag biefe Stadt bie erften Drgeln in Deutschland batte : wenigstens findet man in ihrer Geschichte frühere Nachrichten von Draeln, als in ben Chronifen anderer Städte. Deghalb gab es auch bafelbit viel fruber große Organiften, als an= berwärts in Deutschland. Dan befoldete Cantoren ober Sangmeifter, nahm Zinfeniften und Dofauniften an, und vereinigte fie mit dem öffentlichen Gefange. Darum ift in feiner Stadt Deutschlands ber Cho= ralgefang fo trefflich, fo majestätisch bonnernd, fo gang die Tempelhallen ausfüllend, und fo grund= lich von der Orgel begleitet - als in Samburg. Auch find die Samburger die erften Protestanten gewesen, welche die Figuralmufit, Anfangs mit gro-Bem Widerstande ber Beiftlichfeit, in den Rirchen einführten. Der Reichthum Diefer Stadt, welchen befanntlich ibre ausgebreitete Sandlung einführte, war der Musik sehr gunstig. Der Magistrat sette für die Musiker ansehnliche Besoldungen aus, und reiche Privatpersonen vermehrten selbige durch ansehnliche Stiftungen. Bu Unfang dieses Jahrhunderts waren abermals die Hamburger die Ersten, welche deutsche Singstücke aufs Theater brachten. Obgleich die Poesse Unfangs meist schlecht war, so war doch die Musik für die damalige Zeit sehr gut gesett.

Mattheson war der Lenker dieser musikalischen Schauspiele und der erste Musiker in hamburg. Zwar waren seine eignen Compositionen ziemlich steif und pedantisch; er verbesserte dies aber damit, daß er treffliche Stucke aus Italien und Frankreich verschrieb, und deutsche Texte darunter sette. Auch warb man für diese Schauspiele die besten Sänger aus Deutschland.

Schubart, mein Vorfahr, ein trefflicher Tenorist, der mit ungemeiner Anmuth sang, und die Musik als Meister studiert hatte, war viele Jahre die Zierde dieses Theaters.

Mattheson spielte die Orgel sehr stark, nur machte ihn das mathematische Auszirkeln etwas furchtsam. Sein größtes Berdienst aber ist, daß er durch seine vielen musikalischen Schriften einer der ersten Lehrer Deutschlands geworden. Seine Organistenprobe, sein vollkommener Kapellmeister, und andere seiner Schriften, enthalten einen Schat seltener musikalischer Einsichten. Da er Lateinisch, Griechisch, Englisch, Französisch und Welsch vollkommen verstand, so konnte er als les lesen und studieren, was in diesen Sprachen über die Tonkunst geschrieben war. Wollte man

einen Drganisten oder Kapellmeister heutzutag nach seinen strengen Forderungen eraminiren, so würden nur äußerst Wenige zu diesen Stellen fähig seyn. Doch war Mattheson selbst mehr gründlich und sositid, als melodisch: darum modern jest seine Comspositionen. Er trieb den Pedantismus oft bis ins Lächerliche — wollte nicht nur für das Ohr, sonsbern auch fürs Auge malen. Als er einst eine Cantate, Noah betitelt, seste, und einen Regenzbogen ausdrücken sollte, so schrieb er die Noten in einem halben Zirkel, und gebrauchte dazu rothe, gelbe, blaue und andere farbige Tinte — ein Einsfall, worüber sich Klopstock in seiner gelehrten Republick weidlich lustig macht. Bei all diesen koch noch sehr viel Rauhes und beinahe Barbarisches. Alber pläslich trat ein Mann aus ber Wolfe

Aber plötlich trat ein Mann aus der Wolfe
— claraque luce refulsit! — —

und biefer Mann mar

Telemann. Er studierte Theologie; aber sein musikalischer Driginalgeist bäumte sich weit über den Theologen hinaus. Von der Natur mit Genie aus= gerüstet, cultivirte er die Tonkunst unter den besten Meistern. Er durchreiste Welschland und Frank= reich, holte allenthalben Nahrung für seinen Geist, ohne sein eignes Gepräge zu verlieren. Als er nach Deutschland zurückfam, wurde er Kapellmeister in Hamburg — und hier begann die Spoche seiner Größe. Er schwang sich bald zu einem der ersten Tonseper Europens empor. Im Kirchenstyle beson= bers hatte er seines Gleichen nicht: Tiessun, Psal= menstug, Höhe, Würde und Majestät waren bei ihm mit einem Herzen vereinbart, das ganz von

ber Religion burchbrungen war. Seine vielen Rir= denjahrgange find ein unbezahlbarer Schat für Die Tonfunft. In feinem mittlern Alter neigte er fich, von Lully's Beifpiel verführt, etwas jum frangofifchen Sate; boch lenfte er bald wieder ein: benn die Berirrungen des Genies bauern lange. In feinen lettern Werfen mard er gang beutscher Mann. Correcter fonnte niemand ichreiben als Telemann; boch nagte Die Correctheit nicht am garten Sproß ber Melodie. Wenige Meifter ma= ren reicher an melodischen Bangen, als er. Seine Recitative find Mufter, die der Runftler ftudieren muß. Geine Arien - meift mit wenigen Inftru= menten befett, thun die größte Wirfung. Die Baffe find fo meifterhaft bearbeitet und fo regelmäßig beziffert, bag er bierin noch von niemand übertrof= fen wurde. Um größten war Telemann in Choren ; man bat Sallelujas und Amen von ihm, welche bas Aufjauchzen und ben Jubel ber himmlischen Chore fo nachahmen, bag die gefrorenfte Geele babei aufthauen und fich in Empfindung ergießen muß. Wie er die Chorale fette und begleitete, wie voll feine Sarmonien, wie gludlich feine Modula= tionen waren - bas wiffen nur diejenigen gu be= urtheilen, die über Driginalwerfe Richter febn fon= nen. Er bat verschiedene Dratorien, Cantaten und bergleichen gefett, Die jest wie Bemmen aus den Reiten des Diosforides gefammelt werden. Seine Rammerftude find bei weitem nicht von diefem Berthe; benn ob er fie fcon alle mit der außer= ften Grundlichfeit bearbeitete, fo find doch Produfte Diefer Urt viel zu fehr der Mode unterworfen, als baß fie lange dauern fonnten. Telemann mar fur

bie Kirchen musik geschaffen, und hierin ist er der erste Lehrer Deutschlands geworden. Wo Kirschenmusik ist, da hallen seine Ersindungen wieder.
— Sein Geist blieb bis ins graueste Alter immer groß und lebhaft. Er führte noch im achtzigsten Jahre ein Passionsoratorium auf, worin die volle Stärke seines Genius flammte. Die größten Dicketer seiner Zeit, Richen, Brockes und hagedorn arbeiteten für ihn. Er fühlte die Macht der Poesse so tief, daß er bei Lesung der ersten Gesänge der Messiade weinte, daß solch ein Dichter nicht für ihn gearbeitet hätte. Kurz vor seinem Ende entsichloß er sich noch, einen Hymnus aus der Messiade in Musik zu sezen. Aber er starb, — und lauscht nun den Chören der Engel.

Das Glud der Samburger ift beneidenswerth; nach diesem ungeheuern Berluft erhielten fie einen

Carl Philipp Emanuel Bach, ber in vie= len Studen noch Telmann übertraf. Er war Ra= vellmeifter in Samburg; bei der Pringeffin Umalia von Preugen; und batte noch von verschiedenen Sofen Diefen Charafter. Er ift ber Cohn des gro-Ben Gebaftian Bach's, und ftubierte bei ibm Das Flügel= und Orgelfpiel mit fo bewundernsmur= digem Erfolge, daß er ichon im eilften Jahre die Bauberftude feines Baters, über beffen Schulter blidend, wegspielte, wenn er fie feste. Doch ließ er bald die Orgel fahren, und legte fich gang auf das Rlavier und die Composition. Schon im acht= gebnten Jahre feines Alters murbe er erfter Rlugelfpieler beim großen Friedrich, und begleitete immer die Flotenconcerte und Colos des Ronigs allein. Sier ichwang er fich in jedem Betracht gum erften Rlavierspieler ber Belt empor. Niemand hat jemals die Natur des Flügels, des Fortepia= nos, des Pantalons und Clavicords mit fo tiefem Blid durchdrungen, wie biefer unfterbliche Dann. Sonderlich war er ber Erfte, ber Colorit ins Clavicord brachte; ber bas Schweben und Beben ber Tone, den Trager, eine Art von Meggotinto, bie Fermen, die Pralltriller, auch den Doppeltriller, nebft ungabligen andern Bergierungen bes Clavi= cords erfand. - Er fpielt außerft fcmer, und eben fo fcon. Gein gebundener Styl, feine Manieren, feine Ausweichungen, feine barmonifden Runftgriffe find unerreichbar. Er bat die Dufif in ihrem weis teften Umfange ftubiert. Go groß er als Golo= fvieler ift, fo icovferifch feine Phantafien find, fo groß und erhaben feine Ginbilbungsfraft; fo groß ift er in ber Begleitung. Wer begleitet wie Bach? — Niemand! wird ganz Europa antwor= ten. Friedrich ber Große, ber bas Nil admirari des Sorag in fo bobem Grade ftudiert batte, ftand mehr als einmal hinter bem großen Manne, wenn er Tone aus bem Clavicord gauberte, - flief bann mit bem Stock auf ben Boben, und rief aus: Mur ein Bach! nur ein Bach!

Man hat unzählige Klavierstücke von diesem Meister, die alle das Gepräge des außerordentlichsten Genies tragen. So reich an Ersindungen, so unserschöpflich in neuen Modulationen, so harmonisch voll ist keiner wie dieser. Was Raphael als Masler und Klopstock als Dichter — das ist so ungefähr Bach als Harmonifer und Tonseter. Was man an seinen Stücken tadelt, ist eigensuniger Gesschmack, oft Bizarrerie, gesuchte Schwierigkeit, eis

gensinniger Notensah, wo er z. B. den mittlern Fingern immer eigene Sphäre gibt; und Unbeugssamseit gegen den Modegeschmack. — Wenn auch etwas an diesen Beschuldigungen wahr ist: so ists doch noch wahrer, daß der wirklich große Mann sich zwar bücken, aber nie zur Zwergheit seiner Zeitgenossen herabwürdigen fann. Bach pflegte zu sagen: Wenn meine Zeitgenossen fallen, so ist meine Pflicht, sie aufzuheben, aber nicht zu ihnen in den Koth zu liegen. Daher bemerkte man in seinen neuesten Stücken immer etwas Anschmiegung an den Genius der Zeit, aber nie herabsinfen zum herrschenden Geiste der Kleinheit. Alles Tändeln auf dem Clavicorde, alles süßliche geistentnervende Wesen, alles Berlockengeslingel der heutigen Tonmeister ist seinem Riesengeiste ein Greuel. Er bleibt trop der Mode, was er ist — Bach!

So groß er als Clavierist hier erscheint, eben so groß ist er als Lehrer des Claviers. Niemand versteht die Kunst, Meister zu bilden, bester als Er. Sein großer Geist hat eine eigene Schule gebildet; die Bachische. Wer aus dieser Schule ist, wird in ganz Europa mit Vorneigung aufgenommen. Sein Fingersat ist der vortresslichste, den je ein Clavierist erfunden, seine Faust und Leibesstellung glänzend: und sein Vortrag so ungezwungen, daß man heren sieht, ohne eine einzige magische Bewegung zu bemerken. Ja er ist der Lehrer der Welt im Clavicorde geworden. Seine wahre Art, das Clavier zu spielen, ist so classisch, als je ein Werf geschrieben wurde. Sein Styl ist ernst, präcis und rein. Seine Regeln sind von der tiefsten Erfahrung abgezogen. Er ist Theoret und Aest-

hetifer zugleich in seltnem Grade. Alles, mas im Umfreis des Claviers liegt, scheint er erschöpft zu haben: denn in den vierzig Jahren, da er herrschte, strebten zwar viele an seinem Colossenbilde empor, aber sie vermochten faum seine Kniee zu leden.

Eben fo ausgezeichnet mar er als Lenfer eines Mufitchors. Er weiß hundert Stimmen und Saiten fo in eins zu verflößen, fo in ben Pulsichlag ber Ratur einzuleiten, fo bas Genie felbit in ben Schran= fen der Dronung zu erhalten, daß hierin ichwerlich feines Gleichen ift. Die Afuftif, Die Drchefter= ordnung, und viele geheime Rapellmeifterfunfte ver= fand er aus bem Grunde. Much als Sangcom= ponift bat er fich mit Glang gezeigt. Geine Cantaten, feine Chorale, wozu er Bellert's, Rra= mer's und Rlouftod's Terte mablte, find voll Dathos. voll Reubeit in melodischen Gangen, einzig in ben Modulationen - furg, mabrer barmonischer Gpbarenflang. Go groß fein Beift ift, fo groß ift fein Rleiß. Rein Genie bat jemals fo viel geschrieben wie Er, und alles, auch das geringfte Liedden ober Menuetden, tragt feinen originellen Stempel. Daß durch diefen aufferordentlichen Mann die Dufit in Samburg ungemein gebildet werden mußte, verfteht fich von felbit. Alles ift bafelbit Sang und Rlang: bie größten Birtuofen treten da auf und werden fürftlich belohnt; die Dilettanten erbeben fich gur Meisterschaft ").

<sup>\*)</sup> Der Syndicus Schubak, ein Universalkopf, spielt nicht nur das Clavier als Meister, sondern sest auch ganz vortrefflich. Ein Mann, der sagen kann, ich kenne nur zwei Lehrer: Klopstod und Bach, verdient von der Geschichte bemerkt zu werden, wenn er sich auch nur als Dilettant angibt.

Die Theatralmusik zu hamburg ist eine der trefflichsten in Deutschland; eben nicht stark besetz, aber so richtig in der Auskührung, daß Concertmeister dahin reisen sollten, um zu lernen, wie man ein Orchester anführt. Da die ersten Produkte der Welt daselbst ausgeführt werden, so ist leicht zu erachten, welch eine große Musikschule hamburg für unser Baterland geworden.

Ein Theater, an dessen poetischen und musikalisschen Vollfommenheiten Leffinge, Klopstocke, Bache, Bode, Schröder und andere Jahre lang gearbeitet haben, muß sich nothwendig zu einem Gipfel erheben, der über alle andern Theater hinauszreicht. Daher macht in Hamburg nichts mehr Sensation, als was außerordentlich groß ist. Ja ein berühmter Engländer behauptete erst fürzlich öffentslich, daß der allgemeine musikalische Geschmack zu Hamburg weit größer sep, als der in London.

## Mainz, Trier und Coln.

Wenn man von den Sofen geiftlicher Churfurften fpricht, wenn man an ihren Enthusiasmus für die Aufrechthaltung ihrer Religion denft, so läßt sich nichts anderes erwarten, als blühende Tonfunft

- wenigstens im Rirchenftyl.

In Mainz ist die churfürstliche Hofmusit immer mit trefflichen Köpfen besetzt gewesen. Der vorige Churfürst war so enthusiasmirt für die Musik, daß er sich jeden Morgen durch einen sogenannten musikalischen Morgensegen wecken ließ; ein Abendgesang, mit unaussprechlicher Rührung angestimmt, wiegte ihn in Schlummer. Nicht leicht hat ein großer Mann die Musik so in sein Leben verwebt, wie dieser. Musik weckte ihn, Musik begleitete ihn zur Tafel, Musik scholl auf seinen Jagden; Musik bestügelte seine Undacht in der Kirche; Musik wiegte ihn in balsamischen Schlummer, und — Musik hat diesen wahrhaftig guten Fürsten gewiß im himmel bewillsommt.

Punto. Unstreitig der erste Waldhornist der Welt. Zwar glanzt er mehr in der Second, als in der Prim; doch hat er den Umfang des Horns so studiert, wie noch keiner: seine ganze starke

Seele baucht aus bem Becher bes Sorns. Gin Adagio in der Schäferstunde von ibm blafen bo= ren, ift das Ultimatum ber Runft. Auch Schwie= rigfeiten bringt er mit unbeschreiblicher Leichtigfeit beraus. Donnernd ichlagt er bas contra C an. und fdwebt burd bie unmerfbarfte Bogenlinie ins obere C. Er weiß, mit der Rauft im Becher, Die in der Scale des Sorns nicht befindlichen Tone fo rein berauszubringen, daß er mit feinem D-Sorn, ohne jum zeitverlierenden Mafchinenborn feine Buflucht zu nehmen, Stude aus allen Tonen begleitet. Seine Compositionen find eben fo treff= lich als fein Bortrag; nur feten fie immer einen Meifter voraus, - fur Dilettanten find fie nicht gefdrieben.

Die Rirchenmusit in Mainz bat sich lange im antifen feierlichen Style erhalten. Die Untipho= nen werden mit Burde vorgetragen, und die Deffen baben Großheit, Andacht und Bergensfülle. Der Fugenftyl ift bier beliebter als irgendmo, und

Die Draeln find alle mit Rennern befest.

#### Cöln.

In ben vielen Rirchen biefer großen Stadt tonen die vortrefflichften Motetten, Meffen und Untiphonen wieder - mehr aber von Geiftlichen, als von befoldeten Mufifern. Die Chorfnaben fin= gen dafelbft bis zum Entzuden icon, und unter den vielen Beiftlichen trifft man Tenor= und Bag= ftimmen vom erften Range an. Die Inftrumen= tenbegleitung ift, wie man leicht erachten fann, eben nicht die vortrefflichste; aber doch binreichend qut befest. Der Styl in Ebln ift fast wie in Maing, nur bat er eine etwas modernere Diene. Unter ben Chorregenten gibt es gang vorzügliche Draanisten. Pater Bauer und eine Ronne, Ramens Agatha, find mabre Orgelvirtuofen. trifft man in den Nonnenflöstern oft bimmlifche Stimmen an.

Der Churfürst hat nur eine mäßig besette Hofmusik, die ehemals der berühmte Schmidbauer lenkte. Unter dem Orchester hat sich fein Mitglied bis zur Birtuosenschaft ausgezeichnet. Eine der Hauptursachen ist wohl diese, daß die dasigen Musiker sehr schlechten Gehalt genießen. Desto größer ist der Eiser für die Musik in Privatsamilien: man findet da mehr als einen Cavalier, mehr als eine Dame, die es in der Musik bis zur Meisterschaft getrieben haben. Db nun gleich Eöln in den neuesten Zeiten keine sonderliche Rolle in der Musik spielt, so verdient doch zu seiner Ehre angemerkt zu werden, daß im Jahr 855 der erste christiche Kirchengesang daselbst gehört wurde. Bon dieser Zeit an dauerte die Begeisterung der Eölner für die Kirchenmusik fort; und in diesem großen Style glänzen sie noch heutiges Tages.

#### Trier.

Bas die Kirchenmusik betrifft, so ift sie ungefähr auf den Fuß wie zu Mainz und Köln besest; nur wurde sie dadurch modificirt, daß der jetige Churfurst, einer der frömmsten Großen, der einreißenden Frechheit im Kirchenstyl steuerte, die alten Messen begünstigte, und seine Tonsetzer in diesem Style zu arbeiten ermunterte.

Die musikalischen Aemter werden nirgends in ganz Deutschland mit so herzensschmelzender An= dacht vorgetragen, wie zu Trier und Koblenz. Nur Schabe, daß die Orgeln nicht die besten sind, und daß sich kein Organist daselbst feit langer Zeit als

Meifter bervorgethan bat.

Auch die Hofmusik ist bort sehr gut besett. Der basige Capellmeister Sales, ein gründlicher und ansgenehmer Tonseher, und ein Mann von dem einnehmendsten Charakter, hat sich im Dramatischen und im Rammerstyle mit Ruhm gezeigt. Obgleich der Churfürst kein Theater hat, so setze boch dieser Meister verschiedene Opern für Mannheim, Münschen, für einige italiänische Städte, und späterbin für London, die sehr gut ausgenommen wurden. Sein Geist ift nicht groß, aber angenehm. Lichs

ter Ibeenwurf, leichte gefällige Melobien, Barme des Bergens, gute Bearbeitung des Gefangs, natur= licher Inftrumentenfat, auch infinuante Modulation und Sarmonie - bezeichnen feinen mufifalifchen Charafter. Diel Schonbeit, aber nicht Großbeit liegt in feinen Studen; baber wollen feine Def= fen, Te Deum's und andere Rirchencompositionen nicht viel fagen. - Dhne Erhabenheit bes Bei= ftes mage fich ja niemand an biefen Styl! Seine Gemablin ift eine vortreffliche Conteraltiffin. Gie fang chemals als Prima = Donna in einer von Sa= les gefetten Dper; allein ber Conteralt fann fei= ner Natur nach niemals als erfte Stimme glangen: sobald ihm nur ein mittelmäßiger Discant Tenor an die Seite gefest wird, fo ftebt er icon im Schatten; find aber feine Compars gar Dei= fter im Sang, fo finft ber Conteraltift ober die Conteraltiffin gang unter. Dieg mar das Loos ber fonft fo vortrefflichen Blumerin, der jegigen Ge= mablin bes Sales. Sie wurde mit Bewunderung und Mitgefühl angehört, wenn fie in Concerten fana; allein obne alle Senfation, wenn fie auf bem Theater fich zeigte.

Unter ben Instrumentisten bes trierschen Hofes zeichnet sich sonderlich Bocifa aus. Er war ehe= mals Rammervirtuos am Würtembergischen Hofe; sein cynischer Charafter aber brachte ihn von die= sem Hofe weg nach Roblenz. Er ist ohne Wider= rede der größte Violonist unsrer Zeit. Er kam auf den seltsamen Gedanken, Concerte und Solos auf seinem Rieseninstrumente zu spielen. Auch sette er diesen Einfall zum allgemeinen Erstaunen der Zuhörer in Ausübung. Die Tiese war brüllend,

schauerlich, markdurchschneibend, — flang wie das Sausen des Sturms im Eichenwipfel. Die obern Tone brachten die lieblichste Tenorstimme hervor, die aber nicht mehr wie Saitenton, sondern wie eine Tenorposaune tonte.

Much die Compositionen dieser Riesenconcerte ma= ren fein Werf: und ba die Idee fo gang original ift, fo macht fie ihm um befto mehr Ehre. muß man bedenfen, daß ein fo ungeheures Bag= instrument nicht zum Golo gemacht ift: es lautet wie Moquerie, und fallt burch feine brummenben Sate oft ins Barenmäßige und Lacherliche. Doch ba es bem Menschen schwer ift, immer bloß Be= gleiter, und nicht zuweilen auch hervorstechender Solomufifer zu fenn, fo muß man diefen Ginfall einem Bocifa verzeihen. - Als Begleiter hat er unstreitig bas Marimum erreicht. Er tragt ben gangen Donnerfturm des Orchefters auf feinem Bio-Ion; fein fehr furzer Bogen schneidet die Tone fo gewaltig beraus, daß fie alles durchdonnern, alles burchbraufen. Gein vortreffliches Muge, indem er auf feche Schritte die fleinften Borfchlage bemerfte, gab feinem Bortrag eine Freiheit und Grundlich= beit, die ibm feiner nachtbat.

Un diesem Hose sind auch große Dilettanten reif geworden, worunter Lakosch, der berühmte Bersfasser des Buchs »über das Mönchswesen« über alle andern weit hinausragte. Er spielte das Clawier als Meister, mit Delicatesse und Gründlichkeit, und setze auch selbst sehr gut für sein Instrument. Alles, was dieser große Mann that, hatte das Gepräge der Eigenheit.

#### Caris.

Diefer glangenbe beutsche Sof hat auch in neue= ren Beiten burch bie Tonfunft Auffeben erregt. Alles wurde bier mufifalifch : die Pringeffinnen fpiel= ten wie Engel auf bem Claviford; fonderlich trieb es Pringeffin Xaveria bis jur Meifterschaft. Ihre Gefchwindigfeit ift unglaublich; nur verliert fie ba= gegen in der Delicateffe. - Regelmäßige Unord= nung eines Drchefters muß man von einem fol= den Sofe nicht erwarten, wo bas Bergnugen als letter Endzweck betrachtet wird. Wenn es gu Lampfat unter ben Prieftern bes Priap's ein Du= fifchor gegeben batte, fo murbe biefer ungefahr vom tarifden Sofe am meiften goutirt worden fenn. Die girrende Taube auf ben Schultern ber Benus-Unadyomene, bas Berfchmelgen Endymions in ben Urmen ber Diana; ber betäubende Centralpunct jeder Schäferftunde, - alles, was girrt, fcmach= tet und vom Entgucken erlahmt, - gebort in ben mufikalifchen Charafter biefes Sofes. Schon nach Diefer Schilderung tonnte fein großer Mann in Die= fer Region auffteben. Doch zeichneten fich einige Ropfe aus, bie nicht gang unwurdig waren, Prie= fter im Beiligthum ber Liebe gu fenn.

Touchesmoulin machte viele Jahre baselbst gleichsam ben Capellmeister. Sein Geschmack ist ganz französisch, weich und molligt. Er spielt die Violine zwar mit Kraft, doch in einer Manier, die nicht jedermann gefallen kann. Sein Sohn hat schon im zwölften Jahre große Talente für die Violine geäußert, indem er die schwersten Concerte mit fliegender Fertigkeit vortrug; allein die weichliche Erziehung seines Vaters war ihm nicht gunftig.

Das Clavier wird an diesem hofe ausnehmend geschätt und cultivirt. Da es das Lieblingsinstrument aller Prinzessinnen ift, so fann man leicht erachten, daß es nicht an Virtuosen fehlen wird, die dieß herrliche Instrument mit Feuer treiben.

Riefer. Gin ungemein grundlicher Clavierift, freilich mehr Theoretifer als Genie; aber im Berftandniß ber Applicaturen, im leichten und ftarfen Bortrag, in ber Runft, zu lefen und zu begleiten - gewiß Meifter. Er ift ber Schopfer bes Claviergeschmade, ber gegenwärtig am tarifden Sofe herricht. Gein Gobn, Clavierift beim neuen Für= ften Palm, fpielt die Stude ber erften Claviermei= fter mit vieler Pracifion. Rur ichwindelt ibm por ben Tiefen eines Bache: aus biefem Dcean hat er faum noch als Schwalbe im Flug geschlürft. Dit einem Wort, weder er noch fein Bater find Ropfe von Bedeutung; aber boch noch gute mu= fitalifche Sandwerfsleute. - Chemals war ber Be= schmad biefes hofes gang welsch oder frangofisch; jest (ich fchreibe dieß 1784 - benn es fonnte gar wohl geschehen, daß ber Geschmad bafelbft im Sahr 1799 ruffifch ober dinefifch mare) ift ber Gefcmad gang beutich, und es fommen bort oft sehr drollige Operetten zum Vorschein, die einen ungemein guten Kopf vermuthen lassen. Ein spanischer Cavalier hat zu unsern Zeiten daselbst einige Stücke in deutscher Sprache versertigt, die Geniezüge verrathen; auch ist das Deutsche dis zum Bewundern gut gerathen. Doch läßt sich leicht von einem solchen Hose erwarten, daß er mehr am Komischen als Ernsthaften Gefallen sinde. Sogar in den Kirchenstyl hat sich eine gewisse Leichtferztigkeit eingeschlichen, die jeden glimmenden Funken der Andacht verweht.

Die Musik der Stadt Regensburg ift gotetesjämmerlich. Sie haben nicht einmal einen gueten Organisten, und ihre Singchöre schreien und brüllen ohne Wirkung. Ehemals war Schlimebach da, ein gründlicher Orgelspieler und ein sehr brauchbarer Componist; aber jest geht Polihymnia an Regensburg vorüber, und kein Weihrauch bampft ihr von den Altären der Protestanten auf.

Der Fürst von Fürstenberg reitet die Mussif, wie Yorif sein Steckenpferd. Dhne selbst Mussifer zu seyn, läßt er sich Jahr aus Jahr ein tägelich stundenlang vorsingen, vorpfeisen, vorgeigen, vorblasen und dudeln. Er bezahlt die Virtuosen, die sich an seinem Hofe hören lassen, vortrefflich: hat aber übrigens selbst weder einen großen Capellmeister, noch große Sänger, noch ausgezeich nete Instrumentisten. — Wenn der Fürst klein ist, so schrumpft alles um ihn her in den gleichen Geist der Kleinheit zusammen. Inzwischen muß man es dies sem Herrn zum Ruhme nachsagen, daß er die guten Mussiser ausnehmend schäft, sie an seine Tasel zieht, und so gut als irgend einer seiner Collegen belohnt.

## Nassau - Weilburg..

Die jest regierende Fürstin dieses hauses hat sich als Kennerin und Beschüserin der Musik einen großen Ruf erworben. Sie sang ehemals bortresselich; gewisse physische Gründe aber bewogen sie, den Gesang sahren zu lassen, und sich ganz dem Clavier zu widmen. Sie spielt schwere Concerte von Schobert, Bach, Vogler, Beeke und andern mit ungemeiner Leichtigkeit weg. Das Allegro und Presto gelingt ihr immer, das Adagio und Largo aber nie: denn sie hat aus übermäßiger Reizbarfeit der Nerven einen Abscheu vor allem Traurigen. Ihr Orchester ist sehr gut besetzt.

Rothfischer war lange daselbst Concertmeister. Diesen Posten zu bekleiden ist niemand fäshiger, als er. Er spielt die Bioline auch als Soslogeiger mit vielem Geschmacke. Doch besteht seine eigentliche Stärke in der Anordnung, Beurtheilung und Zusammenstimmung eines Orchesters, und der meisterhaften Lenfung desselben zu einem gemeinsschaftlichen Zwecke. Sein Strich reißt durch, und er weiß während des Spiels den Arm so zu lensfen, daß er damit gebietet. Seine Symphonien sind stark, reichhaltig an glänzenden Ideen, und

voll tiefer Ginficht in die Beheimniffe bes Sages. Bon ibm trifft auch ein, mas Plinius irgendmo fagt: Diele find berühmt, und einige verbienen es ju fenn ;« benn er ift bei weitem in Deutsch= land nicht fo befannt, als es fein Weift verbiente. Wenige Virtuofen find fo frei von Runftlerftolz, wie diefer Meifter; bescheidene und grundliche Rri= tif fchatt er über alles. Er ift jest in Bien, und führt bafelbft bas Orchefter bes beutschen Thea= Der Weilburger Sof fühlt feinen Berluft um fo mehr, je fchwerer es balten wird, ibn fo= bald zu erfegen. - Die übrigen Glieber biefes Orchefters brilliren zwar nicht fonderlich, aber befto beffer find fie zur mufitalifden Gintracht gewöhnt. Birtuofen erften Rangs, Die fich bafelbit boren ließen, bewunderten bie Accurateffe bes Bortrags und die genaue Saltung bes mufifalifchen Colorits, welches bier beffer als an manchem weit größern Sofe beobachtet wird.

40

Die Singspiele, die zuweilen bier aufgeführt wurden, find meift frangofisch, und wollen daber

febr wenig fagen.

# Cassel, Darmstadt, Hanau.

So glänzend immer der Hof zu Cassel war, so wüßte ich mich doch nicht zu entsinnen, daß er jemals in der Musik Aussehen erregt hätte. Weder ein Componist, noch ein tresslicher Ausstührer hat sich daselbst hervorgethan. Die Fürsten dieses Hofs waren nie sehr für Musik: daher die Todtenstille, die dort in der Tonsunst herrschte. Die Landgrafen liebten nur das Lärmende, Kriegerische, Muthund Tanzweckende in der Musik; wahrer Sang und wahres Spiel galt ihnen wenig. Es gab zwar ehemals einige Organisten an diesem Hose von ziemlicher Bedeutung; allein was will ein Maulwurfshügel in der Rähe von Gebirgen und Alpen sagen?

Die hofmufit ift zwar jest baselbst in ziemlichem Stande, verliert aber alles Anschen im Bergleich der erst gedachten hofe. Durchreisende Birtuofen, die sich von Zeit zu Zeit dort horen lassen, unter=

halten allein biefen Sof.

## Darmstadt.

Dieser hof verdient wegen seiner ganz vortrefflich eingerichteten Kriegsmusik bemerkt zu werben. So wird in der Welt kein Marsch erecutirt,
wie hier. Die blasenden Instrumente sind alle herrlich besett. Der Geist der Märsche ist groß und
kriegerisch; und der Vortrag Wurf auf Wurf.
Die Trommel ist hier, musikalisch betrachtet, auf
ihren höchsten Gipfel getrieben worden: vom Flistern des Pianissimo bis zum Donnersturm des
Fortissimo — das Wogen und Fluthen der Töne;
das Sieden und Kochen unter der Faust des Meisters; das hinschmachten zum Nichts, — das Ausschrücken.

Enterlin ift der Capellmeister dieses Orchessters; gebürtig aus Nürnberg, Sohn eines weiland sehr berühmten Fagotisten, der, weil er das Unsglück hatte, beim Trunk einen seiner Kameraden zu erstechen, sich selbst entleibt hat. — Enterlin spielt die Violine nach einer ganz besondern Maenier. Er weiß Tone und Wendungen darauf hervorzubringen, die noch keinen Namen haben. Indessen neigt er sich mehr auf das Spaßhafte,

als auf bas Ernfte. In feiner Jugend batte er geflügelte Befchwindigfeit, und erregte allgemeines Aufsehen. Da er zugleich ein vortrefflicher Clavierfpieler ift, und fur bieg Inftrument man= ches herrliche Stud gefest bat; fo erwarb er fich baburch fein gemeines Unfeben im Tonfate. -Diefer Meifter bat aus Bigarrerie feines Charafters weit weniger Sensation gemacht, als er batte maden fonnen.

Außer ibm zeichnete fich nur noch ein gewiffer Merfel aus, ber bas Clavier als Meifter zu be=

### Hanau.

hat in neuern Zeiten eine ziemlich gute Musik unterhalten, doch that sich fein Meister sonderlich dabei hervor. Man käuet daselbst die Stucke des Auslandes erträglich wieder; und dieß ist sein größtes, beinah einziges Verdienst. Doch verdient ein Dilettant daselbst bemerkt zu werden, der in ganz Deutschland Ausmerksamkeit erregt hat. Dieser Dielettant heißt Andrée.

Er war so fühn, die besten Dichter musikalisch zu interpretiren. Mangel an gründlicher Einsicht schielt allenthalben aus seinen Stücken hervor: inzwischen wurden seine Operetten durch ganz Deutschland mit allgemeinem Beifall aufgeführt. Wahr ist's, sie dringen in den Geist des Autors nicht ohne Glück ein; er hat einen Reichthum von gefälligen Melodien. Seine Anschmiegung an den Modegeschmack, und die Leichtigkeit seines Styls haben ihm jene beträchtliche Sensation erworden: allein Andrée sest nicht für den Denker. Er ist zu leer an Modulationen, an großen Harmonien, als daß er bis ins Mark des wahren Kunstversständigen eindringen könnte. Das Lied gelang ihm indessen sehr gut. Er bemächtigte sich in vers

schiedenen feiner Lieder des echten Bolfstons, und erfämpfte badurch allgemeinen Beifall. Da er für die Dichtkunft einiges Geschick hat, so half ihm bieß ungemein zu feinen musikalischen Auffägen.

Die übrigen beutschen Sofe haben sich zu menig mahres Berdienst um die Tonfunst erworben, als daß sich der Griffel der Geschichte mit ihnen beschäftigen follte.

Würzburg hat für den Gesang Einiges geleisstet; die mecklenburgischen Sofe sind zufrieden mit Bedientenmusst: und was unter den übrigen Fürsten und Grafen Bemerkenswürdiges vorsommt, gehört bloß in ein alphabetisches Verzeichniß deutscher Musster, und nicht ins Gemälde eines grossen Ganzen. — Ich will also die Geschichte der deutschen Tonfunst damit beschließen, daß ich einige Meister bezeichne, die sich da und dort in der Mussst hervorthaten.

Abelung, aus Erfurt, ein wahrhaft guter mustfalischer Theoretifer. Seine »Unweisung zum Orgelspiel« hat viel Saft und Kraft. Er versteht nicht nur den Orgelbau mechanisch — und
zwar nicht als gemeiner Mechaniser, indem er sehr tief alle Unvollsommenheiten des bisherigen Orgelbaus bemerft hat, sondern gibt auch selbst Grundfäte an, die jedem Musiker von Prosession, sonderlich dem Organisten, ein wahres Amulet seyn mussen.

Abel spielte in London eine große Rolle. Er war eigentlich nur Ripienist auf der Bioline, legte fich aber bald mit großem Gluck auf die Com-

position, und lieferte besonders im Kammerstyl vorztreffliche Werke. Seine Symphonien sind voll und schön; seine Elavierstücke brauchbar für Dilettanzten; und was er sonst setze, sprüht Funken eines sehr glücklichen Kopfes aus. Er arbeitete sich bis zum Concertmeister in London empor, und verrieth in Allem, was er that, mehr Kunstseiß als Genie. Er hat vieles stechen lassen; allein sein Name wird wegen der Leichtigkeit seines innern Gehalts nicht

lange bauern.

Alberti, machte garm in Wien. Er war gu feiner Beit einer ber beliebteften Clavierspieler. Die gebrochenen Accorde, die er erfand, haben lange Beit die Raufte beschäftiget und gelahmt. Seine gewählten Motive maren gwar öftere fehr fang= bar, und bedecten manchen Fehler der Begleitung: da er aber die Ratur des Claviers viel zu wenig fludiert hatte, ba er, furg zu reden, mehr ha= fpelte, ale das Mart der Tone durchgriff, fo fonnte fein Beifall nicht lange bauern. Das fchwinde= lige Publifum mußte aufstehen und den Schaden bemerken, welchen feine falfchen Applicaturen im wahren Clavierspiel angerichtet. Gin gebrochener Accord bringt brei Finger in Bewegung, und lahmt zwei. Wer nicht, wie Bach , Die gange Fauft in Thatigfeit fest, verdient nie Epochenmacher im Clavierfpiel zu werden.

Burtehude, einer der größten Fugenspieler der Welt. Die haut wurde einem heutigen Drzganisten schaudern, wenn er ein Alabreve, oder eine Fuge von einem Burtehude vortragen hörte. Das simpelste Thema führt er mit solcher Richztigkeit aus, webt es so labyrinthisch durcheinander, und findet immer durch dieß Labyrinth so richtig

den Ausgang, daß man darüber erstaunen muß. Tiefsinn ift der Charafter seiner Sabe; seine Schreibart eigensinnig: er gibt gleichsam einem jeden Finger eine eigene Sphäre. Die kleinen Finger der
beiden Fäuste bilden immer die Peripherie seiner
musikalischen Erfindungen, und die übrigen acht
Finger halten auf's genaueste ihren eigenen Tanz.
Er bemerkt durch die geringsten Vorschläge den
Halt und Fortschritt der Mitteltone, und bringt
badurch zwar äußerste Präcision, aber auch nicht
wenig Schwierigkeit für den Spieler hervor. 3. B.
was man heut zu Tage durch ein simples Harpeggio ausdrückt, drückt er durch die allergenaueste
Bestimmung mit Pausen und Punkten aus:



Georg Bach, Capellmeister in England, und wegen feines langen Aufenthaltes daselbft nur ber englische Bach genannt, ein Sohn des unsterblischen Sebafian Bach's.

So viel Geschmeidigfeit bes Beiftes, fo viel Accommodation in ben Genius bes Seculums, fo viel Unterjochung der tiefen Theorie unter die flüchtige Melodif der Zeit, — hat wohl noch niemand wie dieser Bach gehabt. Er scheint sich ordentlich den Plan vorgefest ju haben, feinem Bruder in Samburg zu beweifen, man fonne groß fenn, und fich boch nach bem geringfügigen Beifte bes Bolfs Der Erfolg bewies, bag biefer Bach Unrecht hatte: benn fein Geift litt unter ben Gef= feln der Accomodation. Die bobe Theorie, die er aus ben Rippen feines großen Bater anzog, umgab er mit dem Gilberflor des modernen Beschmads; — eine Riefin in Filett gehüllt! — — Lange bewunderte ihn Stalien, bis er endlich als Cavellmeifter nach London berufen murde. Er mar Meifter in allen mufifalifchen Stulen. Buchftab= lich mar es mabr, mas ein englischer Dichter von ibm fang: »Bach fant auf bes Dlympos Gipfel.

Und Politymnia fam ihm entgegen.
«Sie breitete die Silberarme
»Um ihn, und fprach:
»Gang bift bu mein!»

Seine Kirch en ftu de haben viel Grundlichfeit, nur eine gewisse weltliche Miene, die ben Geruch ber Verwesung ankundigt. Seine Opern, die er in England, Italien und Deutschland sette, verzathen alle den herrschergeist im Gebiete der Ton-

funst. — Dieser Bach konnte seyn was er wollte, und man verglich ihn mit Recht dem Proteus der Fabel. Jest sprudelte er als Wasser, jest loderte er als Feuer. Mitten unter den Leichtsertigkeiten des Modegeschmacks schimmert immer der Riesenzgeist seines Baters durch. — So kam der verziorne Sohn mit zerrissenem Gewande nach haus. Der Vater siel ihm um den hals, und schluchzte: Bist doch mein Sohn!«

Sein Bruder in Samburg schrieb ihm bfters: »Werbe fein Kind!« Er aber antwortete immer: »Ich muß stammeln, damit mich die Kinder verstehen.« Daß aber dieser außerordentliche Mann auch im tiefsinnigen Style seines Bruders und Baters in Samburg arbeiten konnte, beweisen verschiedene Elaviersonaten, die er zu London herausgab. Sons derlich ist eine Sonate von ihm aus dem F Mol bekannt, die mit den gründlichsten und besten Stücken dieser Art wetteifert.

Bach hat sich in allen Arten des musikalischen Styls fast mit gleichem Glücke gezeigt. Er ars beitete für die Kirche, fürs Theater, für die Kammer. Er verfertigte tragische und komische Opern, ernsthafte und scherzhafte Ballete. Natürlicher Fluß der Gedanken, liebliche Melodien, reiche Instrumentenkenntniß, überraschende Ausweischungen, herrliche Bearbeitung des Duetts, sestliche Ehdre, und meisterhafter Recitativstyl charakteristren seine ernsten Opern. Er schrieb deren sehr viele in Italien, England und Deutschsland; und noch heute werden sie mit dem entschiedensten Beisall aufgeführt. Jomelisches Feuer und den harmonischen Tiefstinn seines Bruders in hams

burg fucht man freilich in biefen feinen Dpern vergebens: aber Natur und Ginfalt erfețen biefen Mangel besto reichlicher. Das Bartliche und Berliebte gelang ihm besser als das hohe Tragische. Seine scherzhafte Muse hat viel gludliche Gin=

fälle: fie ift mehr witig als launisch, baber mur= ben feine fomischen Opern in London nie lange goutirt. Seine Ballete in beiben Arten find portrefflich und bollmetichen ben gangen Sinn ber Gieberbenfprache.

Seinen Rirden ft uden fehlt es nicht an Burbe und Andacht. Er hat fur Rom und Reapel einige Deffen gefest, welche bafelbft allgemeine Bewun= berung erregten. Auch fur London ichrieb er ei= nige Pfalmen in wahrem antifen Geschmacke. Sein Te Deum laudamus ift eines ber fcon= ften, das wir in Europa befiten. Die Fugen und Chore bearbeitete er mit großer Runft, ohne in Pedantismus zu fallen. — Seine Claviercon= certe, Sonaten, u. f. w. mit und ohne Be= gleitung, geboren noch immer unter die Liebling8= ftucte bes Publifums. Bach fpielte bas felbst als Meister, zwar nicht mit ber magischen Rraft feines Baters oder Bruders in Samburg, . aber boch fo, bag ibn niemand in England über= traf. Weil er verliebter Complerion war, fo ftrebte er febr nach bem Beifall ber Damen. - Diefer Umftand flart Bieles von feinem mufifalifchen Cha= rafter auf. Geine Unfdmiegung an ben Dobe= geschmad, feine oft zu große nachgiebigfeit, feine gefällige Condescendenz, ba wo ber Bolfsgefchmack fant; bas feinem großen Geifte fo wenig paffenbe Tanbeln; Die oft mafferige Leichtigfeit in feinem

Sate, ba er von Natur zur Schwere geneigt war — all dieß rührte von seiner allzu großen Liebe für das weibliche Geschlecht her. Er war der Liebeling der englischen Damen. — Seine Symphosnien sind groß und prächtig; dieser Schreibart vollkommen angemessen und für Privatconcerte weitschicklicher, als die Jomellischen.

Bach war einer ber fleißigften Tonfeger, bie jemals gelebt baben. Seine Stude belaufen fich auf eine faum glaubliche Bahl, worin ber Bortrag ungemein abwechselnd ift. Da Bach nur bochft felten feinem eigenen Gefchmad folgte, ba gleich= fam immer ein anderer fcbrieb, als er felbft; fo haben nur wenige feiner Stude Ichheit und Dri= ginalität. Er felbft mar beghalb mit feinen Studen nie gufrieben, und wenn er lange auf bem Flügel gespielt batte, fo pflegte er immer mit einer tieffinnigen Phantafie ju fchließen, und am Ende zu fagen: "Go wurde Bach fpielen, wenn er durfte!« Dieser große Mann ftarb 1782 als erfter Capellmeister in London — vielleicht noch por ber vollen Auszeitigung feines Beiftes benn er hatte faum vierzig Jahre erreicht. Gang England beflagte ibn, und fein Baterland fchicte febnenbe Seufzer feinem großen Beifte nach.

Bachhelbel, ein großer Organist in Nürnsberg, Meister im echten Orgelgeschmacke. Er sette riesenmäßige Stücke für die Orgel, mit zwei bis drei Manualen, die er nebst dem Pedal sämmtlich in volle Bewegung brachte. Sein Styl ist alt, aber massiv und voll Tiessun. Seine Stärke im Pedal war ausnehmend. Den gebundenen Styl oder das Ligato verstand er im hohen Grade. Die

My rinny Google

Rugen begrbeitete Bachbelbel ichwer, und mit fern= beutscher Rraft. Er fvielte ben Choral fimvel und pariert mit pieler Starfe.

Bierber gebort die Unmerfung, bag Murnberg unter die erften beutschen Stadte gebort, Die fich um vaterlandische Dufif verdient gemacht haben. biefer Stadt gibt es von alten Beiten ber 9n berrliche Unstalten, Die bas musikalische Talent weden und belobnen. Gie unterbalt einen eigenen Capellmeifter und gegen breißig Stadtmufifanten. worunter oft Leute waren, die Auffeben in ber Welt erregten. Der Singdor ift febr gut befett, und felbit unter ben gemeinen Leuten berricht fo viel naturlicher Geschmack in ber Tonfunft, bag ber fühlende Fremde mit ftiller Bewunderung ba= bei weilt. Un Sonn = und Feiertagen hallen alle Straffen biefer Stadt von Gefängen wieder. Rirgende gibt es fo viele Sausorgeln, wie ju Rurn= berg, weil ber Sausgottesbienft nirgends fo ba= beim ift. - Diefer mufifalifche Gefchmad bauert bereits feit Sabrbunderten. Jede Rirche bat einen befoldeten Organiften, und einen Cantor. reichen Stiftungen biefer Stadt unterhalten Chorschuler, aus benen bisweilen große Meifter bervorgetreten find. - Mit banfbarer Freude er= innert fich ber Berfaffer, daß er diefer Unftalt feine mufifalifchen Renntniffe zu verdanfen bat.

Das größte Berdienst bat fich diese ehrwürdige Stadt dadurch erworben, daß fie Runftler nabrte, Die nicht nur Die trefflichften Inftrumente verfer= tigten, fondern auch neue erfanden. Die erften vorzüglichen Flügel wurden bier gemacht bem unvergeflichen Glis. Die Erfindung Debals hat man Murnberg ju banfen. Digital by Google

Steiner, der erste Geigenmacher der Welt, ist ein Nürnberger; und noch jest sind die nürnsberger Geigen unter die ersten und besten zu rechenen. In der Verfertigung blasender Instrusmente ist diese Stadt noch von keiner übertroffen worden. Die Tenner'schen Flöten sind weltberühmt. Die dort versertigten Trompeten, Posausnen, Zinken, Clarinets und Fagots haben Dauer und schneibenden Ton. Sonderlich versertigte man ehemals zu Nürnberg Orgeln, die sür ganz Europa Muster waren. In der Sebalders, Lorenzers, Frauens und andern Kirchen stehen herrlich gesbaute Orgeln, von dickem metallenen Tone, und vornehmlich im Pedal herrlich gearbeitet. Kurz, man kann Nürnberg mit Recht eine musikalische deutsche Stadt nennen.

Die großen Meifter in der Tonfunft, welche

biefe Stadt hervorbrachte, find folgende:

Bischer, einer ber berühmtesten Geiger seiner Zeit. Seine Stärke bestand in ungewöhnlichen Passagen, die er in der möglichst kurzen Zeit rund und ohne Fehler vortrug. Sein Geist artete sehr ins Komische aus. Er wußte alle Vögel nachzusahmen, und zwar mit solcher Täuschung, daß man nicht wußte, ob eine Nachtigall gluckte, eine Lerche trillerte, ein Kanarienvogel schmetterte, eine Wachtel schlug, oder ein Heimchen zirpte. — Seine Compositionen wollen nicht viel sagen, weil es schwer hält, die Launen eines solchen Originalstopfes zu tressen.

Drerel, ein Schuler bes großen Sebastian Bach's, und zwar einer feiner besten. Er spielte bie Orgel mit vieler Gewalt, verstand befonders

die Register ausnehmend, und seste mit Geist für dieses sein Instrument. Sein Jugenstyl war nicht tiefsinnig, sondern leicht und verständlich. Er wählte zu seinen Fugen meist ein sangbares Thema, und machte sie dadurch anmuthig, eine Eigenschaft, welche bekanntlich den meisten Jugen fehlt. Den Contrapunkt verstand er solid; nur lahmte seine Faust zu früh unterm Gewühl der Modulationen. Wir besisen noch viele Stücke von diesem Meister, die voll Spuren eines trefflichen Kopfs sind. Seine Motetten und Kirchenstücke sind für den gründlichen Musiker vielleicht schähderer, als ein auß herzulanum gerettetes Gemälde: denn der stattliche Mann schrieb nur wenig, aber was er schrieb, trug großes Gepräge.

Löffelloth, ber fanftefte Drgel = und Clavier= fpieler, ben man fich benten fann. Gein fcmer= muthiger Charafter neigte fein Berg gum Abagio, und dieß fpielte er mit bergeindringender Bewalt. Er war Genie, und hielt fich bemnach an feine Schule. Begunftigt vom Schidfal, fonnte er gang Europa burchreifen und alles Große boren; aber blieb boch Löffelloth. Sein Sat, wie feine Spielart, war fo eigenthumlich, bag es unmöglich ift, eine Beschreibung bavon zu machen. Uh= nung bes nahen Tobes, Thranen, bie auf einen Tobtenfrang thauen, und gitternbes Borgefühl funf= tiger Begnadigung fpricht fein Sat. Die Bee= tit raubte bieg feltene Benie ber Belt im 26. Jahre feines Alters. Bor feinem Sterbebette fand ein Glififches Clavicord. Wenig Minuten vor feinem Ende ftredte er bie burren Schenfel aus bem Bette, breitete die Sande über fein Clavier aus, und

School build

fpielte: "Ach Gott und herr, wie groß und schwer u. f. w. mit unaussprechlicher Anmuth. Bon Thränen schimmernd sank er auf fein Lager — und farb.

a statement of

Dieser Mann wurde nicht nur alle nurnbergisschen Tonkunstler weit übertroffen haben, sondern Epochenmacher geworden seyn, wenn es dem Schicksfal gefallen hätte, sein Leben zu fristen. — Zwei Tage nach seinem Tode erhielt er einen Ruf als Capellmeister nach Rußland; aber sein höherer Ruf war in himmel.

Mgrell, Capellmeifter biefer Stadt, von Beburt ein Schwede. Gin mabrer Runftler, aber fal= ter Ratur: er fpielte falt, aber regelmäßig; er feste falt, aber regelmäßig. Steif war fein Be= tragen, fleif feine Svielart; allein von jeber Rote, Die er niederschrieb, mußte er Die ftrengfte Rechen= Schaft abzulegen. Er pflegte ju fagen: »Die Du= fif ift eine verbectte Urithmetif. »Wenn ich bie Roten wegwische und nicht das Berippe ber fein= ften Rechenfunft febe, fo ift mein Sat falfch.« Seine Clavierftude üben die Fauft ungemein; feine Motetten und Rirchenstücke find außerft ftreng nach Der Ratur ber Stimmen eingerichtet. Wir befigen einen reichen Borrath feiner Producte, die Rennern immer ichatbar bleiben muffen, weil fie fich auf der Uchse der feinsten Theorie bewegen.

Gruber, ein herrlicher Biolinist und jesiger Capellmeister in Nurnberg. Sein Sat ist grundslich, feurig, nur zu fraus. Er gibt den Stimmen viel zu arbeiten, und setzt gemeiniglich Meister voraus. Sein Bogenspiel ist leicht und gewandt. Das Flagiolet weiß er so fein anzubringen, daß ihm hierin nur ein Friedel den Rang abläuft.

Sein Kirchenstyl gränzt sehr ans Erhabene, nur ist er überladen mit Verzierungen. — Der starke Spieler hat überhaupt den Fehler, daß er gerne brilliret und für sein Lieblingsinstrument zu schwer sest. Fast möchte man behaupten, ein großer Componist sollte zwar alle Instrumente verstehen, aber keines als Meister spielen, weil er dieses aus Vorliebe, und zum Schaden anderer zu sehr in Handlung sest.

Gräf, ein vortrefflicher Trompeter, aus den Ruinen Lissabons gerettet. Bielleicht hat noch niesmand die Natur dieses Instruments so ganz ersschöpft, wie Gräf. Dhne die Trompete wie Woeggel zu biegen, brachte er alles hervor, was nur Ohr und herz erwarten konnte. Er führte eine silberne Trompete; und das Schmetternde, wie das unaussprechlich Reine, war ihm gleich geläussig. Seine Trompetenstüde gehören unter die erssten der Welt; werden aber immer seltner, weil er nur wenig seste. Er starb als Opfer seiner Kunst mitten unter einem Concert, an einem Blutssturz, den ihm die übermäßige Anstrengung seiner Lungenstügel zuzog.

Bischof, als sußer Geiger, und hummel, als gewaltiger Bagfanger, verdienen in dieser Geschichte nicht übergangen zu werden. Ueberhaupt ift Nurnberg reich an schönen Stimmen, und da es ein Bierland ift, so zeugt es mehr Baffanger, als man in Weinländern zu hören gewohnt ift.

Der basige musikalische Berlag und der treffliche Notenstich gibt dieser beutschen Stadt ein neues Verdienst um die Tonkunst; so wie sie sich benn überhaupt fast um alle Künste und Wissenschaften ein unsterbliches Verdienst erworben hat.

# Augsburg.

Seitdem biese Stadt ein bischöflicher Sin geworden, seitdem blutte sonderlich die Kirchenmufit daselbst — freilich unter den Schauern der Abwechslung, aber doch immer so, daß es den Bischöfen Ehre machte.

Augsburg war der dritte Ort, welcher den Kirchengesang einführte. Durch mehrere Jahrhunberte hindurch sind die Vespern und Chore daselbst trefflich besetzt gewesen. Noch jest werden dort Stucke aus jenen ehrwürdigen grauen Zeiten auszgeführt, welche das Ohr und herz des Kenners ganz füllen. himmelerhebende Undacht flammt in diesen Choren, der Gesang ist meist enharmonisch; aber die Orgel, oder ein im Chor angebrachtes Ruspositiv gibt dem Gesang Mannigsaltigseit und Külle.

Die Reformation spaltete diese Stadt bekanntlich in zwei Theile, und brachte die sogenannte Paristät hervor. Die Lutheraner führten, wie ihre übrigen Glaubensgenossen, den deutschen Kirchensgesang ein, und zwar mit solchem Eiser, daß er mit ben besten deutschen Städten verglichen wersben kann. In der Barfüßerfirche hort man noch

beut zu Tage diesen Gesang in seiner ursprüngs lichen Lauterkeit. Ein gut besoldeter Musikdireestor, unter welchem Cantoren und Stadtmusiker stehen, lenkt die Chorals und Figuralmusik der Protestanten. Bu diesen Directoren haben die Augsburger immer sehr tüchtige Männer gewählt.

Senffert, gebort unftreitig unter die treffli= den Mufifer unfers Sabrbunderts. Er bilbete fich in der Schule des großen Samburger Bach's und bes Berliner Orchefters unter ben Mugen Graun's. Darauf begab er fich nach Benedig, erwarb fich dafelbft durch feine weitgreifenden harmonifchen Renntnisse allgemeinen Beifall, und fam mit die= fer grundlichen Bilbung in fein Baterland gurud, wo er als Mufitbireftor im brei und breißigsten Sabre feines Alters farb. Er war nicht nur einer ber grundlichften deutschen Clavierfpieler: fo daß ibn felbft Bach unter feine erften Schuler gablte, fondern legte fich auch mit fo gludlichem Erfolg auf die Composition, daß in der furgen Beit feines Lebens der Rame Seuffert burch aang Europa fcoll.

Er war ganz zum Muster geboren: wo er ging, ba pfiff er und suchte Melodien; baher wurde er so außerordentlich melodienreich. Er schrieb viel, aber wiederholte sich nie, sondern blieb immer neu. Gründlichkeit und Anmuth vereinigte Seysfert in einem hohen Grade. Er war jedem Style gewachsfen; denn er pflegte zu sagen: »Wer nicht alles fann, fann nichts.« Seine Meisterstücke sind:

1. Eine italianische Oper, welche er in Benedig componirte, und die noch jest daselbst alle Jahre einmal aufgeführt wird. Das Sang-

mäßige dieser Oper, die liebliche Instrumentenbesgleitung, die Reuheit ihrer melodischen Gänge, die Richtigkeit der Harmonien und das Ueberrasschende der Modulationen haben ihr diesen allgemeinen Beifall in Italien erworben. — Sepffert verrieth damals viel Neigung zum Komischen; tas Tragische gewann jedoch nachher ein sehr merklisches Uebergewicht in seinem musikalischen Charafter.

2. Ein Paffions = Dratorium, nach Rrau= fe's Poefie. Dieg Dratorium wimmelt von Beniegugen. - Welch ein Ginfall, wenn er ben Jubas verzweifeln und fich ju Tobe rafen läßt! Der Chor: Das Berge blutet mir, u. f. w. gebort un= ter die portrefflichften mufifalischen Chore, die wir aufzuweisen baben. Jede Theilnehmung bes 50= rers; jedes Steigen und Rallen des flutbenden Blutes; jedes garte innige Gefühl ber Undacht ift bier mit unbeschreiblicher Runft und Ginficht bemerkt. Das Belaufchen der geheimften Empfin= bungen ift faum irgend einem Mufifer beffer ge= lungen, als ibm. Mus Begierde, neu gu feyn, fiel er indeß boch zuweilen ins Tandelnde. Er ließ jum Beifpiel in Diefem Dratorium Chriftum mit fortinirten Trompeten ju Grabe begleiten: aber er wischte biefen Rlecken fogleich meg, und verbef= ferte ibn mit einem gang ins Graberdunfel gemal= ten Chore. Die Stimmen achzen und fingen nicht mehr; die Instrumentenbegleitung ift mit tiefem Berftande bearbeitet. Rur verfällt er zuweilen in ber Bahl ins Bigarre. Go führte er Unfangs in einer gewiffen Urie fogar Triangel ein: faum bemerfte er aber, daß es ins Lächerliche ging, fo bob er ben Uebelftanb.

3. Ramler's Ino. Diefes poetifche Meifter= ftud hat Seuffert unter allen Tonfunftlern unftrei= tig am beften getroffen. Die goldene Schale ber Rritif, Die den Dichter und Mufifer abwägen wollte, murde gewiß bier im Gleichgewicht fcweben. Er perstand feinen Dichter fo gang, als man ihn nur verfteben fann. Ramler felbft, und noch mehr ber große Bach, fetten biefes Stud unter bie erften Produfte der Mufif. Wie unübertrefflich ift ihm nicht ber Sturg ber Ino ins Meer gelungen! wie gottlich die erften Empfindungen ihrer Götterichaft! - wie einfach ift alles und wie groß alles! Die Deflamationen und Recitative baben nichts über fich; und feine Baffe find fo vortrefflich beziffert, daß der junge Confunftler barnach zeichnen follte, wie ber Maler nach Untifen zeichnet. Gein Ge= fang hat eine Schonbeit, fur die wir in unfrer Sprache noch fein Wort haben. Berglichfeit ift wohl ber Sauptcharafter; aber noch verschönert feine Melodien eine gewiffe Glorie, die unter je= ber Befchreibung verliert. Satte Senffert über ein großes Orchefter ju gebieten gehabt, fo murbe er gang gewiß Epoche in ber Tonfunft gemacht haben. Er ichlug heere mit Bataillone; mas murde er erft mit heeren felbft gewirft haben? - Go Schielend ber Blick ift, ben in Mugsburg bie Ra= tholiten auf die Protestanten werfen; fo locte ib= nen doch diefer Sepffert Chrfurcht und Bewunde= rung ab. Gie geftanben einmuthig, bag er unter ihnen feines Gleichen nicht hatte, und bezahlten

4. Die Deffen, so er ihnen feste, mit schwerem Gelde. Diese Meffen find im großen tieffinnigen Style geschrieben; nur hier und ba haben fic aus Gefälligkeit für feine Zeitgenoffen eine

Modemasche.

5. Die Clavierstücke dieses Meisters gehören unter die ersten dieser Art. Sie sind mit großem Berständniß des Instruments, voll Arbeit für beide Fäuste, reich an neuen Modulationen, und in den lieblichsten Melodien geschrieben. Schade, daß seine Clavierstücke noch nicht alle gedruckt sind! Er selbst spielte in Bachischer Manier, und war einer der ersten Claviervirtuosen seiner Zeit.

6. Seine Symphonien empfehlen sich durch Reuheit und harmoniefülle vor tausend andern. Man hat eine Symphonie von ihm, unter dem Namen: »Reiß Teufel, reiß befannt, die als Symphonie betrachtet, schwerlich ihres Gleichen in der Welt hat. Wenn man den Doftor Faust aufführte, so wurde sie in dem Augenblicke, da ihn der Teufel holt, eine schreckliche Wirfung thun.

Rurz, Sepffert gehört nach dem allgemeinen Zeugniß, unter die Saupter der deutschen Tonfunft: nur war fein Gebiet für feinen großen Geift viel

zu eingeschränft.

Eurfini. Ein trefflicher Ropf, ber erste Componist unter den Katholifen in Augsburg. Seine Meffen werden noch heutiges Tages in dieser Stadt, zu Neapel, und anderwärts mit hinreißen- dem Beifalle aufgeführt. Pater Martini sest sie unter die ersten der Welt. Der vortreffliche Charafter dieses edeln Mannes schimmert aus all seinen Sähen hervor: Wärme des Herzens, Liebe für Gott und seinen Sohn athmen seine Gesänge. Den Psalmenflug eines Seyfferts erreicht er bei weitem nicht; aber seine demuthige Herzenssprache,

sein sanft schwärmendes Religionsgefühl, seine rusbigen harmonien, die flar wie der Pison über Goldsand hinrieseln, machen seine Rirchenmussifen allen empfindsamen Seelen äußerst schähder. Die flagende Gottesmutter unter dem Kreuze zu zeichnen, das zuckende Leben ihres herzens unterm Schwertstoß auszudrücken, das hinschmachten der frommen Seele in dem himmel; die Ruhe der Todten, die in dem herrn sterben: alle diese Empfindungen liegen im Kreise seines Genies. Mit einem Wort, er gehört in die Elasse der rührendssten Componisten, die jemals gelebt haben.

Dummler, ein musikalischer Luftpassagier, ber aber wahres Talent für Composition besit. Er spielt die Orgel und das Clavier mit Geschmack, und hat einige Messen und Hauptstücke von Besteutung gesetzt, welche den Kopf verrathen. Allein er spinnt sich in reichsstädtische Behaglichkeit ein und ist todt für die Welt. Er kann seyn, was er will; aber will nicht seyn, was er kann.

Stain, ein vorzüglicher musikalischer Kopf, meschanisch und psychologisch betrachtet. Sein Geschmack ist vortrefflich. Er spielt selbst nach Beschmack ist vortrefflich. Er spielt selbst nach Beschürfniß nicht übel, und kennt alles Große, besons bers was das Clavier = und Orgelspiel betrifft: als Mechaniker aber hat er schwerlich seines Gleichen in Europa. Seine Orgeln, Flügel, Fortepiano's und Clavikorde sind die besten, die man kennt. Stärke mit Zartheit, Tiefsinn mit Hoheit, Dauer mit Schönheit gevaart, — diesen Stempel drückt er allen seinen Instrumenten auf. Dieß ist jedoch noch das Wenigste. Stain ist auch der Ersinder des göttlichen Instruments Melos

bifa. Daburch sette er ben Kunstler in ben Stand, bas Schweben ber Tone, bas Mezzotinto, ober vielmehr bas Steigen und Sinken jedes Tons, äußerst genau auszudrücken. Wenn bas Geheim=niß dieses herrlichen Instruments einmal allgemein ist, so wird ber Clavierspieler dicht an den Sänger gränzen, und wie Orpheus die Bäume tanzen machen.

### Frankfurt.

Diese Stadt hat fich nie durch große mufifalische Anftalten ausgezeichnet, und faum einige mufifa= lische Ropfe von Bedeutung bervorgebracht. 3mar find bafelbit gute Drgeln und wohleingerichtete Rirchenmufifen; allein weder Drganiften von We= nie, noch fonft hervorragende Mufifer im Chor. Doch alle diese Gebrechen erfeten die vortrefflichen Concerte, welche bort baufig im fogenannten rothen Saufe veranstaltet werden. Es gibt me= nig große Meifter, die fich nicht nach und nach dafelbit boren liegen; und, außer Samburg, find feine Privatconcerte einträglicher, als die Frant= furter. Lolli zog einmal aus einem einzigen Con= certe 3000 fl. Nicht bloß die Liebhaberei ber Stadt, fondern der große Bufammenfluß von Frem= den, besonders zur Defizeit, macht diese Concerte fo einträglich, und loct die größten Meifter ba= bin : hierdurch ift ber Musikgeschmack ber Stadt ungemein gebildet worden. Nirgends ift die mu= fifalische Erziehung fo allgemein, wie bier; felbst Burger von mittlerem Stande laffen ihre Rinder fast burchgangig im Sang und Spiel unterrichten. Mur ift ber bafige Geschmack jest etwas weichlich geworben. Das Große, Tiefe und Sohe wird bort nicht fo goutirt, als das Sanfte, Modische, Romische, Tändelnde: eine traurige Folge des langen Aufenthalts der Franzosen in dieser deutschen Stadt.

Dtto, ein mittelmäßiger Organist, und noch mittelmäßigerer Spieler.

Selferich, ein Modeclavierift. Er tandelt Blu= men bin, die beute bluben und morgen verwelfen.

Rapfer, der befte mufifalifche Ropf, ben grantfurt bervorbrachte. Er bat fich ervatrirt, und halt fich jest in Burich auf. - Die Driginalitat fei= nes Charafters bruckt fich in allen feinen Comvofitionen, wie in feiner Spielart aus, feine Sauft ift geflügelt und fchimmernd, ber Umrig feiner Daffagen fart marfirt; feine Manieren find rund und schon, und fein Triller fraftig. Er hat viel für ben Gefang und bas Clavier gefest, und jedem Produfte den Stempel feines Driginalgeiftes ein= geprägt. Sein Sat ift grundlich und mannlich, voll Ginfalt, und zur Große aufstrebend. Glud ift fein Mann: nur biefen fcbeint er fich gum Mufter gefest zu baben, obne fich barum feine Gigen= thumlichkeit rauben zu laffen. Er hat verschiedene Lieder von Gellert, nebst einigen von Era= mer und Rlopftod, febr icon fur die Rirche, auch für Privatconcerte componirt. Auch etliche Lieder von feinem Bufenfreund Goethe find ibm trefflich gelungen. Und doch bat diefer Musiker wenig Sensation in Deutschland hervorgebracht. Es fehlt ihm an Grazie, an Gefälligfeit und an Leichtigfeit der Melodien. Gein Gat ift oft murrifch und finfter, als wenn er feinen Beitgenoffen

fagen wollte: 3hr fend Thoren, daß ihr mich nicht Wir befiten von biefem Danne auch manchen schönen Auffat über die Tonfunft. Gein Styl ift original, in farten Empfindungen auf= flammend, voll großer und richtiger Bedanfen; nur zu einseitig im Befchmade. - Er ift auch fein übler Dichter; allein aus allen feinen Dro= buften ichimmert ein Geift bervor, der Driginali= tat affeftiren will. nach neuen Ginfallen bafcht und feinen Endzweck immer nur balb erreicht. Er lebt mit den erften Ropfen Deutschlands in Ber= bindung, und in diefem Strablenfreise fann leicht fenn, bag er fich größer traumt, ale er wirf= lich ift. - Als Gulliver von Brobbingnaf nach Saufe fam, budte er fich unter feiner Sausthur, weil er glaubte, er fen unter ben Riefen um zwei Ropfe größer geworben.

#### U 1 m.

Diefe Stadt unterhalt ichon feit ber Reforma= tion mit ziemlichem Aufwand eine Stadtmufif, worunter fich oft gute Leute ausgezeichnet haben. Der Choralgefang ift bafelbft febr aut befett, und in ber Figuralmufit berricht ein folider Gefchmad. Die Drgel im folgen Munfter, vielleicht ber fconften Rirche Deutschlands, bat brei Danual und fechszig Register: ibr Ton ift bick und burch= braust alle Tempelgewölbe. Bu Unfang biefes Sabr= bunderts murbe diese Drgel von einem weit be= ruhmten Organiften gespielt, Namens Schneiber, beffen Nachkommen noch jest als fehr gute Mufifer in Deutschland bluben. Seine Stude find mit ausnehmender Grundlichkeit gefett, und fonnten noch beute auf jeder Orgel mit Beifall vorgetra= gen werden. Er felbft fpielte farf, und mar fon= berlich Meifter im Debal. Gein Rachfolger Bal= ter ift bereits oben in ber fachfischen Schule ge= Schildert worden. Auf ihn folgte ber jegige Dr= ganift Martin, ber alles bem Studium, außerft wenig aber ber Natur zu banfen bat.

Die Privateoncerte, welche zuweilen in Um angestellt werden, wollen nicht viel sagen:

Dailed & Google

benn ob man gleich oft sehr gute Stücke wählt, so verunglückt doch meistens die Ausführung. Die Nachkommen bes eben erwähnten Schneider's nennen sich jest, vielleicht weil es vornehmer klingen soll, Sartorius, worunter ein sehr gründlicher Biolinist ist, ber sich in der Mannheimerschule bilbete, und vor den größten höfen und Städten Deutschlands mit Beifall hören ließ. Sein Strich ist gigantisch, und sein Ton schneidend und dick. Schabe, daß er kein Trillo hat, sondern statt dessen nur Mordenten hintändelt. Der vortressliche Kleinknecht, dessen Charakter oben unter dem Artikel Anspach gezeichnet worden, ist ebenfalls ein Ulmer: und Nisle, einer unsere größten Baldhorznisten, stammt aus der Ulmischen Stadt Geißlingen.

# Charaktere berühmter Conkünstler.

Ehrenberg, hofmusitus in Dessau. Wir haben ein paar Sammlungen Lieber von ihm, bie er aus ben besten Dichtern gewählt und mit Geschmack in Musik gesetht hat. Die schwermuthigen Stucke gelingen ihm sonderlich gut, und niemand wurde fähiger seyn, höltys Geist in Musik zu übersehen, als dieser Ehrenberg. — Grabgedanken, Todesahnungen, Geistererscheinungen, mit einem Wort: Ofsians Manier in Musik übergetragen, ist sein Charafter.

Friedel. Es sind dieß zwei Brüder, die sich beide als Geiger rühmlichst ausgezeichnet. Sie haben Geschwindigkeit und Schönheit des Vortrags: und spielen besonders das Flagiolet mit ausnehmender Stärke. — Mehrere Biolinisten haben sich nach diesen Friedels gebildet, so daß sie fast eine Schule stifteten. Schabe, daß diese trefflichen Köpfe so tief in Liederlichkeit versanken, daß man sie nicht mit Ehren in gute Gesellschaft einführen konnte. Beide sesten ungemein schöne Stücke für die Vio-

line: ihre Compositionen find voll Reiz, und fo

gang fur bieß Inftrument gemacht.

Frick aus Durlach, jesiger Clavicymbalist beim Fürsten von Lichtenstein. Er spielt nicht nur das Clavier meisterhaft und gründlich, sondern hat auch die von Franklin erfundene Harmonika zur grössern Bollkommenheit gebracht. Dieß tief rührende melancholische Instrument spielt er mit unvergleichslicher Zärtlichkeit, und vielleicht so gut, als es sich behandeln läßt. Seine Stücke für die Harmonika sind derzeit noch die einzigen; denn was Franklin dafür sette, hat keinen musikalischen Werth. Franklin war mehr Mechaniker als Musiker; Frick aber beides.

Glud. Ein von allen brei großen Schulen in Europa bewunderter Mann, der fich zum Rang eines musifalischen Epochenmachers aufschwang. Er fette Unfange fimple Clavierftuce, Die nur wenig Sensation machten: mit einmal aber wagte er fich an eine Oper, und gang Italien ftaunte. Seine Alcefte murbe zuerft in Florenz, bann gu Benebig und Reapel mit einem Beifalle aufgeführt, ber an Manie grangte. Immer gleiches, burch bie gange Oper fortloberndes Feuer, fuhne und unge= wöhnliche Gate; bithprambifche Phantafiefluge, ftarte Modulationen, fcone, nur nicht immer rich= tige Sarmonien, tiefes Berftandnig ber Blagin= ftrumente, die er weit baufiger und wirffamer als irgend ein Tonfeter anzubringen weiß; bieß find Glude Charafterguge in ber erften Periode feines Lebens. - Auf einmal warf er fein bisberiges Spftem über ben Saufen, und malgte ben großen Gebanten in feiner Seele: Die gange Mufit

gu reformiren. Er fand, daß die heutige Ton= funft mit vielen unnothigen Bergierungen überladen fen: er wollte ihr alfo ihren Klitterstaat nehmen und fie wieder ins Bewand ber Natur Die Mufit fo febr zu vereinfachen, 'als es irgend möglich ift - war ber Sauptge= banfe bes neuen Gludischen Spftems. In Diefem neuen Geschmacke ichrieb er die berühmte Dver Sphigenie. - Roch nie bat eine Oper fo viel Auffehen erregt, als diefe. Die Runftrichter Frant= reichs und Deutschlands lobten und tadelten fich beifer; und Lob und Sadel war übertrieben. Bang Paris spaltete fich damals in zwei große Parteien: Die Gludische und Piccinische. Glud's Dper wurde zwölfmal binter einander mit unbeschreib= lichem Beifall gegeben. Die Chore grangen gang nabe an unfern Choral. Die Arien find ohne alle Bergierung: ohne Coloraturen, ohne Fermen, und ohne Cadengen: es ift gleichsam mehr Deflamation, als Mufif. - Es macht den Frangofen viel Ehre, baß fie eine fo simplificirte Mufit in wenig Jah= ren achtzigmal boren fonnten. Doch fragt fiche: Sft Glud in feinem Spfteme nicht zu weit ge= gangen? Sat er nicht Deflamation mit bem Ariofo vermischt? nicht die Mufif ihres nothigen Schmu-- Polybymnia foll nun freilich des beraubt? nicht im Klitterstaate einber folgiren; aber mut= ternactt foll fie auch nicht geben. - Forfel in feiner mufifalischen Bibliothef bat biefen für Die Tonfunft außerft wichtigen Streit mit Grunden und Gegengrunden fo ftattlich beleuchtet, daß ich den Lefer auf diefe Recension der Gludi= ichen Sphigenie binweife, nur mit ber Warnung,

Forkein als einen zu ängstlichen Anhänger an die Berlinerschule zu betrachten; denn diese Anhängslichkeit verleitet ihn, dem großen Gluck zu wenig Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. — Gluck ist unstreitig einer der größten Musiker, welche je die Welt hervorgebracht hat. Seine Ideen reichen alle ins Große, ins Weitumfassende. Klopstock ift so ganz der Dichter für seinen erhabenen Geist; seine Hermannsschlacht ist von Gluck so herrlich in Musik gesett worden, daß die Deutschen schwerlich ein erhabeneres Theaterstück besigen, als dieß. Weres Gluck selbst spielen und singen hörte, gerieth in entzücktes Staunen.

Bugleich besaß dieser Meister ein ganz eigenes Geschick, Sänger und Sängerinnen abzurichten. Seine Richt e wurde jeht die erste Sängerin in Europa seyn, wenn sie nicht ein Engel abgepstückt und auf seinen Armen in himmel getragen hätte.

So groß der Geist Glucks im Tragischen ist; so arbeitete er doch zuweilen auch mit Glück im fo= misch en Style: nur hält seine Riesenseele nicht lange in der Harlesinsjacke aus. Dieser seltene Mann hat auch verschiedene Abhandlungen in französischer, welscher und deutscher Sprache über die Tonfunst geschrieben, die ven seinem Feuerzgeiste und seiner tiesen musikalischen Kenntniß zeuzgen. Mit dem hier Gesagten vergleiche man, was Riedel über den Sharafter Gluck's geschrieben hat.

Sandn. Ein Tonseter von großem Genie, ber in den neuesten Zeiten nebst Mogart Epoche gemacht hat. Er ist Capellmeister beim Fürsten Esterhazy und ein Liebling von ganz Deutschland. Seine Meffen athmen boben Geift, grundliche

Einsicht in die Gefete ber Tonfunft und Bergensfulle. Seine Symphonien find mit Recht burch gang Europa beliebt, denn fie find im mabren Symphonienstyle gefest, leicht ausführbar, oft mit ftromendem Feuer und gang origineller Laune ge= Schrieben. Durch feine Clavierftude ift endlich der Liebling aller Kenner geworben. Sie find nicht nur grundlich und dem Inftrument angemeffen, fondern geichnen fich por allen burch bie ungemeine Schönheit ber melobischen Bange aus. Seine Adagios, Largos, Andante, Cantabile, Run= bos und Variationen icheint ibm Göttin Sarmo= nia felbst eingegeben zu haben. So lehrreich für den Spieler und fo angenehm und unterhaltend fur ben Borer find noch wenig Stude in Deutsch= land gefest worden. Das Genie jauchzt ibm Bei= fall gu - und ber maßige Ropf fcblingt mit Ent= guden feine Tone (bis 1784.).

Himmelbauer. Ein solider und äußerst anzgenehmer Bioloncellist, ohne allen Künstlerzstolz; ein Mann von dem geradesten und liebense würdigsten Herzen. So ruhig und zwanglos führt niemand seinen Bogen, wie dieser Meister. Er trägt die schwersten Passagen mit der äußersten Leichtigkeit vor, besonders ergießt sich sein Herz ins Cantabile. Sein süßer Ausdruck, seine liebzlichen Fermen, und sonderlich seine große Stärke in den Mitteltinten sind von allen Kennern und Hörern bewundert worden. Er hat wenig für sein Instrument gesetzt, aber dieß Wenige hat desto mehr innern Werth. Er ist aus Wien, und hält sich jest in Bern aus.

Sofmann, ein icon etwas betagter Sympho=

niencomponist, vor zwanzig Jahren noch allgemein beliebt; heut zu Tage aber beinahe vergessen. Sein Geist verdient dieß Schicksal nicht: denn man fins det in seinen Symphonien oft herrliche Sase und große Gedanken; allein leider! tyrannisirt die Mode über keine Kunstler mehr, als über die Musiker.

Hofmeister, einer der neuesten Tonsetzer, dese sen Galanteriestücke wegen ihres modischen eleganten Gewandes viel Beifall erhielten. Seine Symphonien haben fließenden Gesang, und sprühen manchen Funken echt musikalischen Feuers. Doch scheint er zu wenig tieses Studium zu haben, als daß er lange im Unsehen bleiben könnte.

Jarnovik, ein Böhme, und geraume Zeit der größte Geiger in Paris. Seine Geschwindigsfeit ift unglaublich, sein Strich frei und sein Ton körnig. Er ist ein gebornes Genie für die Viosline, und wetteisert mit einem Lolli und Eramer. Er sette vieles für sein Instrument mit tiefer Einssicht und richtigem Geschmacke: ganz Europa hat den Werth dieses großen Musikers anerkannt.

Körber, ein fehr guter Waldhornift im Secundhorn. Er trägt fremde wie feine eigenen Stude richtig und anmuthig vor. Sein Sat ift eben nicht grundlich; aber doch im Geifte feines Instruments.

Lang, ein überall beliebter und wirklich vortrefflicher Musiker. In mehr als einem Fache zeigte er sich mit Ruhm. Sonderlich werden seine Elavier flücke durch ganz Deutschland begierig gesucht, und mit immer wachsendem Beifalle ba und dort vorgetragen. Seine Concerte und Sonaten sind eben nicht außerordentlich schwer und mit Tieffinn gearbeitet: sie zeichnen sich aber doch durch schöne Melodien und durch glänzende Elavierpassagen auß. Bu bewundern ist's, wie Lang so schöne Clavierstücke setzen konnte, da er doch selbst das Clavier nur mittelmäßig spielt.

Mistimigef, ein Bobme, und febr berühm= ter Componift. Er bielt fich meiftentheils in Stalien auf und fette bafelbit große Dpern, welche zu Klorenz, Turin und Genua viel Beifall erhiel= ten. Gein Gefang ift einfach und eindringend; feine Arien und Capatinen find reich an neuen Motiven; feine Recitative grundlich und feine Chore farf und bimmelbebend. Er perftebt bie Runft, Die Juftrumente fo zu bearbeiten, daß fie bem Gefang keinen Gintrag thun, in einem bo= ben Grade. Auch feine Rammerftucke werden in allen europäischen Orchestern als Meisterftucke gefucht und erecutirt. - Diefer vortreffliche Runft= ter ftarb 1722 ju Floreng im acht und breißigften Sabre feines Alters. Da er febr fleißig mar, fo befitt die Welt von ihm einen reichen Vorrath von Beiftesproduften.

Ropitsch, Mustrector und Organist in der Reichsstadt Nördlingen. — Ein Kopf von großer Erwartung. Er spielt die Orgel und das Elavier meisterhaft und hat einen sehr feurigen Bortrag. Seine Lieder und Clavier stücke verrathen ein berrliches Talent für die Musst. Sein Sat ist nicht nur gründlich, sondern auch neu, und hebt sich durch glänzende Einfälle. Er modulirt fühn und glücklich, und versteht den einfachen und doppelten Contrapunft.

Rein ed, ein febr ausgezeichneter mufifalischer

Ropf, aus Memmingen gebürtig. Er sette zu Paris eine komische Oper, welche selbst Rousseau abschrieb und mit Beifall beehrte. Das Clarinet
bläst er zum Entzucken schön. Auch versteht er
das Clavier ungemein gut, und hat die Natur
des Menschengesangs genau belauscht. Seine in
zwei Bänden herausgegebenen Lieber gehören
unter die schönsten, und schimmern sonderlich auf
ben Clavierpulten des schönen Geschlechts. Einfalt
und Unschuld ist der Hauptcharafter seiner Lieder;
nur selten entwischt ihm ein fleiner Muthwille.
Seine Clavierstücke hingegen sind nur mittelmäßigen Spielern und Spielerinnen zu empsehlen.

Schobert, ein außerordentlicher feuriger Blugelfpieler. Er bat viele Sabre ben Ton in Frant= reich angegeben, und noch jett glangen feine Concerte und Sonaten in ben erften mufifalischen Rir= feln zu Paris. Er verftand die Natur des Flügels vollfommen, und befaß im Allegro und Prefto eine ungewöhnliche Stärfe. Rur bas Abagio gelang ibm nicht, weil er bas Clavicord nicht genug ftu= bierte, und die Empfindung mit Läufern und über= bauften Bergierungen erdruckte. Er ichwang fich durch fein außerordentliches Talent bis gur wich= tigen Stelle eines Drganiften in Berfailles empor - und farb, ebe er vollig ausgezeitiget war, an vergifteten Erdichwämmen. Gein uner= mubeter Bleiß hat uns eine Menge Stude gelie= fert, worunter man aber eine Auswahl treffen muß; benn er fette vieles fur Schuler und Schulerin= nen von mittelmäßigem Saffungevermögen. trauriger Umftand, ber manchen großen Meifter veranlagt, weit unter feine Gpbare berabzufinten !

- Was er fur fich felbst fette, mar immer im besten Style geschrieben, und verrieth häusig Spuren einer Zeuerseele.

Sein Bruder Schobert lebt noch jest als ber

erste Fagotist in Paris.

Spandauer, im Primhorn ber erfte Baldsbornift unferer Zeit. Er bringt die zartesten und feinsten Tone auf seinem Instrumente heraus; nur scheinen die Tone öfters unter seinen Lippen zu zerslattern, so wie sich überhaupt das horn in der außersten höhe nie gut ausnimmt. In einem flüchtigen Läuser kann es zwar die äußersten Tone bestreifen, aber nie lange auf ihnen weilen, ohne das gebildete Ohr zu kränken. Spandauer sette sehr gut und der Natur gemäß für sein Instrument.

Spath, ber Lehrmeister bes großen Lolli. Hätte dieser Mann sich nicht allzu sehr dem cynisschen Leben preis gegeben und das herumziehen weniger geliebt; so würde er eine große Rolle unter uns gespielt haben. Sein Strich ist vortrefflich, fühn und einschneidend, und sein Bortrag, sonderlich im Abagio, voll Kraft und Schönheit. In seiner Jugend spielte er das Allegro rasch und geslügelt; bei mehrern Jahren aber wurden seine Arme steis. — Seine eigenen Sate haben für unsere Zeit eine etwas altväterliche Miene, und werden mithin nicht sonderlich mehr gesucht.

Schwindel, ein beliebter und durch ganz Deutschland berühmter Biolincomponist. Er sest nicht schwer, aber desto anziehender für Dilettanten. Sein Bortrag ist sließend und sein Geist zur susen Schwermuth gestimmt: daher wurde er ein Lieblingscomponist für die Secte der Empfindsamen. Schönfelb, ein Sangcompositeur, der in den neuesten Zeiten Aufsehen zu machen anfängt. Er wählt Gedichte aus unsern besten Dichtern, und trifft ihren Sinn oft mit vielem Glücke: nur ist sein Geschmack zu hart, sein Colorit zu glühend, und der Ausdruck seiner Empfindungen oft zu erstünstelt. Seine Lieder sindet man in verschies benen musikalischen Sammlungen zerstreut.

Simon, ehemals ein berühmter Tonfeber in Nördlingen. Er schrieb Vieles für die Orgel, bas Clavier und die Kirche, und verstand den Satgründlich. Jest altert er und liegt im Staube.

— Eine große Erbschaft entriß ihn der Musik zu

frubzeitig.

Taube, einer ber ersten musikalischen Krittler! Er will alles herauszirkeln und nichts herausem= pfinden. Seine Zeitung und andere musikalische Schriften verrathen viel Einsicht in die harmo= nik. Ihre pedantische Miene aber, und ber Schulstaub, womit sie bedeckt find, schwächten den Einsbruck, den sie auf unser Vaterland machen sollten.

Banhall ist unter ben neuesten Tonsetern unsstreitig einer ber edelsten und besten. Er hat den Sat gründlich studiert, besitt eigene Manier, und einen Geschmack, der sich jedem hörer empsiehlt. Da er solide harmonie und liebliche Meslodie mit so vieler Klugheit und Einsicht zu vermischen wußte, so ist's fein Wunder, daß er von Deutschen und Welschen gleich günstig aufgenommen wurde. Er hat vieles geschrieben, manches im Galanteriestyle; und immer folgte ihm der Beifall der Kunstverständigen. Er starb in der Raserei.

Effer, ein berühmter Biolinift von eigenem Musbrud. Er fpielt bas Abagio und Allegro gleich ftarf, und befitt verschiedene Runft= griffe, wodurch er die Tone auf die einnehmenbfte Urt modificirt. Lieblicher fann man nichts boren. als wenn er fatt bes Bogens mit einem Solg= den die Saiten ichlagt und bamit feiner Geige Die fanfteften Sarmonien entlockt. Er componirt febr fcon fur fein Instrument, und fein Gat bat ungemein viel Eigenheit. - Mit ben Eigenschaf= ten eines Birtupfen verbindet er auch alle Capris cen beffelben: nie rubrt er feine Beige an, wenn er nicht bie Schaferftunde bes Genius fühlt; benn er behauptet, ein Birtuos, ber nicht begeiftert ift, fen bloger Mechanifer. - Effer ift aus Zweibruden gebürtig.

Freiherr von Dalberg, ein Liebhaber wie es wenige gibt, ber es mit Meistern aufnimmt. Er spielt nicht nur bas Clavier vortrefflich und bes fist sonderlich viel Starfe im extemporellen Phantagieren, sondern fest auch grundlich und neu.

Seine Claviersonaten find sehr schwer und voll Tiefsinn; und sein Gebet der Eva aus dem achten Gesang der Messiade, welches er mit musstfalischer Deklamation herausgab, zeugt von seinem schönen Geiste. Klopstock ist sein Lieblings= dichter: daher sette er vieles von ihm in Musik, und es gelang ihm meist vortrefflich.

Ditters, ein Schlesier und beliebter Symphoniencomponist. Er hat eine ganz eigensthumliche Manier, die nur zu oft ins Burleske und Niedrigsomische ausartet. Man muß oft mitten im Strome der Empfindungen laut auflachen,

so buntscheckige Stellen mischt er in seine Gemälde. Nicht leicht dürfte einem Componisten die komische Oper besser gelingen als diesem: denn das Lächerliche versagt ihm nie.

Korfel, einer ber größten Theoreten unfe= rer Beit und vortrefflicher mufifalifcher Schrift= fteller. Seine mufifalische Bibliothef ent= balt Runten ber treffenbften Bemerfungen; nur Scheint feine Rritit oftere falt und fteif gu mer= Da er die Berlinerschule als die erfte und berrichende annimmt; fo ift er baburch gu Unbilligfeiten gegen andere Schulen verleitet mor-Wir haben von ibm eine Gefdichte ber Tonfunft gu erwarten; und er wird gewiß un= fere Erwartungen nicht täuschen. Seine feltne mufifalifche Gelehrfamfeit, Die reichen Sulfsmittel, Die er an der berühmten Göttinger Universitäts: Bibliothef hat, und fein fraftiger deutscher Styl maden ibn por vielen andern Autoren am fabig= ften zu einem fo wichtigen Werfe.

Forfel ist zugleich einer unserer besten Claviersspieler, ganz nach Bachs Schule gebildet: nur wolsten seine Compositionen für Sang und Spiel nicht besonders viel sagen. Er hat zu wenig Feuer, sein Gesang ist nicht fließend genug, und seine Modulationen und Harmonien sind oft ängstlich gesucht.

Bon Esch struth, einer der angenehmsten Sangcomponisten. Sein Gefang hat sehr viel Abel, sehr viel mahren Ausbruck, und seine harmonieen find rein und männlich. Die verschiedene Begleis tung der Justrumente durch Versetzung im doppelsten Contrapunkte, bei einerlei Melodie in den Singstimmen erhöht seine Gefänge ungemein. Seine Jugend und sein Enthusiasmus für bie Tonkunst verspricht uns noch manches Produkt seines schösnen Geistes.

Ectard, auß Augsburg gebürtig. Ein gros
fer Clavierist, ber sich viele Jahre in Paris aufs
hielt, und sich Geld und Ansehen erwarb. Er
spielt starf und außerordentlich schwer. In Bariationen hat er seines Gleichen nicht, denn er
weiß einen gegebenen Sat auß dem Stegreif, so
oft man will, und in allen Tönen umzuändern.
Seine Faust hat Glanz und Flug, und sein Fingersat ist unverbesserlich. Seine Fermen und Cadenzen sind ganz neu, und niemand wird sie ihm
sobald nachmachen.

Den doppelten Triller hat er gang in fei= ner Bewalt. Sein Rervenfpftem ift fart, obne baburch etwas an ber Reigbarfeit verloren gu ba= ben. Sierdurch ift er in Stand gefett worden, mehrere Concerte und Sonaten binter einander wegzuspielen, ohne bag feine Rauft mube wirb, ober gar labm. - Diefer Umftand verdient um fo mehr angeführt zu werden, je mehr Birtuofen es heut zu Tage gibt, die aus Schwäche ber Merven ichon über dem erften Concerte ermuden. -Ausschweifungen in ber Wolluft und Unmäßig= feit im Trinfen, auch Born, Mangel an Bewegung, ju langer Schlaf, Raffee, ftarf gewurzte Speifen, - haben dief ben Birtuofen fo bochft nachtheilige Uebel hervorgebracht. Edarbe Diat verwahrt ibn bavor; daher wird er im fechzigsten Jahre gewiß noch mit jugendlicher Rraft fpielen fonnen, wenn andere ausschweifende Birtuofen ichop

im breifigften und vierzigften Jahre fiechen. Edarb hat fehr viel für das Clavier gefett: Concerte, Fugen, Sonaten, mit und ohne Begleitung. Er versteht die Natur des Claviers vortrefflich: defhalb verdienen feine Stude Die vorzüglichfte Em= pfeblung. Die Gate in feinen Concerten find oft fo zauberifch fcmer, daß fie nur die geubtefte Fauft berausbringen fann. Edard ift mit ber linfen Sauft fo fart, wie mit ber rechten, barum gibt er in feinen Compositionen ber linken oft zu viel Much feine Melodien find einnehmend. obne daß fie das Berlockengeflingel der Mode nach= äffen. Seine Modulationen und Sarmonien find freilich nicht fo neu und tief, wie die Bachischen; aber boch grundlich und naturgemäß. Wiber bie Sitte feiner Zeitgenoffen verftand auch Edard Die Runft, eine Ruge meifterhaft zu bearbeiten \*).

Eckard schreibt nicht mit dem Feuer eines Schozberts, ersett es aber durch tiese Gründlichkeit. Rousseau, dieser tiese musikalische Blicker, sest einen Eckard den ersten Flügelspielern der Welt an die Seite. — Die Art, wie es Eckard zur Vollstommenheit brachte, verdient sehr bemerkt zu werzden. Er wählte zuerst einen befielten Flügel, um sich im simpeln Umriß zu üben und seine Faust starf zu machen: denn die Faust ermüdet viel früsher auf einem Fortepiano, oder Clavicord. Nach mehrern Jahren spielte Eckard erst auf einem Fortepiano, und endlich auf dem Clavicord, um Fleisch,

Tig Led by Google

<sup>\*)</sup> Ich habe eine Fuge von ihm im Manuseript gesehen, die unter die besten und ersten Stude dieser jett so verkannten Schreibart gehört.

Farbe und Leben in sein Gemälbe zu bringen. Dadurch ift Ecfard der große Mann geworden, den Franfreich und Deutschland in ihm bewunderten.

Diefer Meister ift zugleich ber erste Miniatur= maler in Paris; ubt aber biefe fur bie Augen fo

gefährliche Runft nur felten aus.

Riepel, ein berühmter musikalischer Pädagog und ein sehr gründlicher Kirchenscribent. Die Katholischen halten seine Messen in hohen Ehren, und seine in Folio herausgegebene Unweisung zum Sate hat sich unter den Tonsehern zum flassischen Unsehen erhoben. Die Grundsäte darin sind unverbesserlich gut, und sein Vortrag ist leicht und deutlich, so wie auch die Beispiele mit Einsicht und Geschmack gewählt sind.

Mus biefer fliggirten Gefdichte ber beutschen Mufit muß auch bem Nichtfenner ber Gebante ein= leuchten: bag mufifalifcher Geift zu ben Saupt= gugen bes beutschen Charafters gebore. Go febr man und Nachahmung vorwirft, und fo mahr es ift, baf fich feine Seele mehr in alle Formen fcmiegt, als die deutsche; fo hat doch die große beutsche Mufiffdule ihre Eigenheit beibehalten. Eigenheit besteht: im tiefften Studium ber Sar= monif, im naturgemäßen Gang ber Tone ober ber Mobulation; und in einfacher, mit allen Bergen simpathisirender Melodie. Deutscher Wefang wird überall goutirt, wo es Menschenohren gibt. Der guß bes Wilden judt fo gut, wenn er einen beutschen Schleifer bort, als ber Schen= fel des biederen Schwaben. Im Tone bes bergi= gen Bolfeliede ift Deutschland noch von fei= nem Bolfe übertroffen worden; die größten wel= ichen Meifter belauschen oft unfere Sandwertsburiche, um ihnen herzige Melodien abzustehlen. Die Ra= tur felbft icheint aus beutichen Reblen gu fingen, und ber philosophische Beift unserer Nation hat biefer Natur eine Richtung gegeben, welche noth= wendig jene große Schule bilden mußte. Welches Bolf bat einen Rirchengefang, wie wir? Bolf bat uns je in ber Instrumental=Mufit über= troffen? Welches Bolf hat fo allgemein gute Stim=

men aufzuweisen, wie das unfrige? Welches Volf stimmt endlich in das einfältige Concert der Natur so richtig ein, wie das deutsche? — Ganz Europa hat unsern Werth anerkannt; alle europäische Orchester sind mit deutschen Capellmeistern besetzt, und das Wort tedesco ist längst mit dem Worte Virtuos in Italien in eins zusammengesstossen.

# Schweden und Pänemark.

Diese beiden nordischen Königreiche haben nie Epoche in der Tonfunst gemacht: der Geschmack anderer Nationen hat sie in der Musik geleitet. Besonders ist ihre enthusiastische Neigung für die Deutschen so sichtbar, daß seit mehrern Jahrhunsderten keine andern, als deutsche Kapellmeister in diesen Reichen waren.

Schweben hat indes doch einen Nationalgesang; doch dieser Nationalgesang ist so unbedeutend, dissonitt so sehr mit dem Stimmeisen der Natur, daß es den Leser langweilen würde, wenn ich ihm nur ein einziges schwedisches Beispiel vorslegte. Genug ist es, wenn ich sage, daß in einer Quart der ganze Umfang des schwedischen Bolksegesangs liege; z. B.





Nach diesem Buschnitt find fast alle Urvolfeme= lodien der Schweden gemodelt. Da aber deut= fcher Beift fo gewaltig in Diefen Reichen met, fo brangen auch unfre Bolfslieder, unfre Tanze, Gefange und Melodienformen bis zu den Dalefarle und norwegischen Bauern durch. ungefähr zu Unfang Diefes Jahrhunderts unter ben Deutschen musikalische Mode war, das geht noch jett in den falten Zonen diefer Ronigreiche als Renig= feit im Schwunge. Der beffauifche Marich ift noch 1776 durch gang Schweden ein Favorit= marich gewesen. Go vortrefflich und einzig diefer Marsch auch ift, so wurde er boch unter den Deut= ichen nach einem mehr als funfzigjahrigen Alter fo agonifirend, daß er nur noch in Biergirfeln fpuft. Aber in Schweden und Danemark wird nicht bloß Diefer Marsch, fondern auch andere beutsche Er= fluce noch immer als neue Waare ausgeframt.

Gustav Adolph war der Erste, der zu Stocksholm die Figuralmusik mit dem Chorale versband. Sein Capellmeister Erichsen verfertigte auch Kriegslieder auf diesen König, die nicht ohne Geist sind: allein der erste Vergleich mit unstrer Musik vernichtet alle seine Versuche. Die paraspore Königin Christina war eine pedantische

Verehrerin der Tonkunst. Sie hatte den besonstern Einfall, ein Concert im griechischen Geschmack hören zu wollen. Mitter, ein Deutscher, arbeitete es auf das genaueste aus, ließ es die Virtuosen streng durchstudieren, und die wichtige Folge davon war, daß es ausgezischt wurde. Von dieser Zeit an hat die Musik in Schweden mannigkaltige Veränderungen erlitten, und hing meist

einzig von den Launen bes Sofes ab.

Bu ben Zeiten Carls XII. der nichts als die Trommel und Arompete leiden konnte, versank die Musik so sehr in Schweden, daß — eredite posteri! — 1715 nur zwei Menschen in Stockholm waren, die Noten lesen konnten. Die verstorzbene König in von Schweden, eine Schwester des großen Friedrichs, befahl der Musik zu leben, — und sie lebte! Seit dieser Zeit, sonderlich seit der glücklichen Epoche der Souverainetät in Schweden, sindet man zu Stockholm ein wohlbesetzes Orchester: und sogar eine schwedische Oper, wozvon Kora ein meisterhaftes Beispiel ist.

Inzwischen bleibt es richtig, daß fich in der gangen musikalischen Gefchichte nicht ein einziger

Schwebe ausgezeichnet bat.

Danemark erwarb sich etwas größere Berbienste um die Tonkunft. Dhne die Zeit der
Skalden hinaufzugehen, beren Musik ganz roh
und kriegerisch war; so sinden wir von den Zeiten
der Reformation an, daß die Dänen immer vorzügliche Beschützer ber Tonkunst gewesen. Ihre
Könige haben sogar Gesetze gegeben, die Musik
durch das ganze Land zu üben. Sie hielten nicht
nur stattliche Orchester, sondern befahlen auch, nach

beutscher Sitte, durch das ganze Reich Cantoren und Stadtzinkenisten anzustellen. Die Volksgefänge der Dänen sind grunddeutsch. Nur die 3%länder haben an ihren Volksliedern eine ganz originelle Melodie. Sie umschreiben ungefähr sechs bis sieben Tone, beginnen meistens in Moll und endigen in Dur. 3. B.



Auch ihre Kirchenlieder find in biefen Geschmack getaucht. Doch hat Deutschlands Wogenstrom in neuern Zeiten alles hinweggeflößt, und Dänemark ist in Absicht auf die Tonkunst eine unsterjochte Proving von uns geworben. Der große

Graf Bernftorf beforderte den ichon oben ge= zeichneten Scheibe zum Capellmeifter; ftimmte ben Konig zur Unterhaltung eines trefflichen Dr= defters, ließ Dvern im welfchen und beutschen Geidmad aufführen - und verbreitete bierdurch ben guten Sang burch gang Danemark. Das ber unfterbliche Solberg munichte. - ber felbit ein trefflicher Musiker war, und die Bioline als Meifter fpielte - bas murbe unter Christian VII. realifirt! Polibymnia befam auch Git und Stimme banischen Sanbedrin : und feitbem ichwebt Daniens Mufif mit ber beutschen fast in gleicher Bobe. Doch bat auch Danemarf - mirum visu! - nicht einen einzigen großen Mufifer bervorge= bracht: wer bort glangte, ober noch glangt, ift entweder Belicher oder Deutscher!

## Rußland.

Die russische Nationalmusif bat, wie man leicht erachten fann, febr viel Wildes und Raubes. Dan bemerft es in ihren meiften Bolfeliedern, bag fie das Gefdrei gewiffer Bogel nachahmen, die in Korm und Stimme viel Aebnliches mit unsern wilden Enten baben. Ein Bolf, bas in manchen Gegenden, wie g. B. in Rafan, Aftrafan, Ramt= schatfa und in Siberien, fich noch fo febr bem Biebe nabert und der Jagd fo ergeben ift, muß leicht zu einer folden Nachahmung verleitet ben. Much ift dieß Gigne in ihren Bolfsgefangen, daß fie fast alle in Dur beginnen und in Moll enden. - Man fann eben nicht fagen, daß eine ichlimme Wirfung thue, zumal wenn ber Ge= fang richtig vorgetragen wird; indeß ift es boch ber Natur ber Melobif nicht immer angemeffen.





Es läßt sich leicht erachten, was so eine Musif, von einem Pulf Rosaken gesungen, für eine gräuliche Wirkung thun musse. Raum ist es begreiflich, wie die russischen Mädchen so etwas schön

finden fonnen.

Peter der Große war der Erste, der auf seinen Reisen Geschmack an ausländischer Musik bekam. Er zog eine Menge blasender Instrumenztalisten nach Rußland, und führte deutsche und türkische Kriegsmusik bei seinen meisten Regimenztern ein. Aber Katharina der Ersten war es vorzbehalten, auch die feinere Musik nach Rußland zu verpflanzen. Sie verband zuerst in ihren Kirchen Figuralmusik mit der Vokalmusik, und unterhielt ein sehr gutes Orchester, das meistentheils aus Deutschen bestand.

Unter der Raiserin Elisabeth stieg die Musik noch höher: Man erbaute ein Opernhaus, und die ersten Opern in russischer und welscher Sprache wurden zu ihrer Zeit gehört. Doch all dies war nur Dämmerung gegen den vollen Tag, der unter Katharina der Zweiten für die Tonkunst andrach. Das russische Orchester besteht nun aus mehr als zwei hundert Personen, worunter Paissiello und Lolli hoch hervorragen. Auch der

unsterbliche Galuppi hat für bas ruffische Thea-

ter gearbeitet.

Die Kaiserin selbst spielt ben Flügel, und ist eine ekstatische Berehrerin ber Musik. Auch sollen die Russen selbst seit einiger Zeit angefangen haben, sich mit ziemlichem Erfolg dem Studium der Tonkunst zu widmen. Doch hat sich zur Zeit noch kein Meister unter ihnen gezeigt. Was in Rußland glänzt, ist entweder Welscher ober Deutsscher. Die Kaiserin bezahlt die Musiker außerzordentlich, von 1000 bis zu 10000 Rubeln steizgen die Besoldungen im Orchester.

<sup>\*)</sup> Man lese in Hillers musikalischen Reuigsteiten den vortrefflichen Auffah: Ueber ben Buftand der Musik in Rusland.

## Polen.

Die Volksmelobien dieser Nation sind so majesstätisch und dabei so anmuthig, daß sie von gang Europa nachgeahmt werden. Wer kennt nicht den ernsten, feierlichstolzen Gang der sogenannten Poslonoisen? wer nicht den sanstnäselnden Dudelsacksgesang der Polaken? — Ihre Lieder wie ihr Tanz gehören unter die schönsten und reizendsten aller Völker.

Der Pole ist besonders stark auf der Schallsmei, der Trompete und dem Horn. Nur balten sie so eigensinnig auf ihren Geschmack, daß sie sehr schwer in den Gang eines modischen Drzchesters einzuleiten sind. In keinem Reiche, außer England, gibt es mehr, größere und kleinere Drzchester, als in Polen. Zu Warschau hat in den siedenziger Jahren ein glaubwürdiger Reisender die Bemerkung gemacht, daß über 1500 besoldete Mussiker sich daselbst aushalten. Dieß ist leicht bezgreislich, wenn man sich erinnert, daß Warschau der Zusammensluß aller polnischen Großen ist, die sind aus Stolz und Nationalgeschmack beeisern, es einander in der Liebe zur Tonkunft zuvorzuthun. Der König selbst, als ein großer Kenner der Mus

fif, unterhalt ein Orchefter von ungefähr siebzig Personen, welches Schröder, ein trefflicher musstalischer Ropf, anführt. Die Opern daselbst sind so prächtig, als in irgend einer Fürstenstadt Europens. Das Orchester bestand in mehr als einer Oper, bisweilen aus funf = bis sechshundert Personen, weil die Großen ihre Musiker dazu herzusteihen psiegen.

Ganz Warschau tont Jahr aus Jahr ein von Concerten und hausmusik wieder. Alle Bacchanale werden mit Musik gekrönt, und sogar die Branntweingelage des niedrigen Pöbels durch Gesang und Spiel beseelt. Selbst das allgemeine Elend, das dieses edle Volk vor vielen andern Nationen drückte, hat den Geist der Tonkunst nicht dämpfen können. Da sich jest die Polen auch auf den theoretischen Theil der Musik legen, so darf unstreitig die musikalische Welt wichtige Vortheile davon erwarten.

## Shweiz.

Diefer gludliche Staat bat fich von ben Beiten Rube an um Wiffenschaften und Runfte bochft verdient gemacht. Theosophen, Rechtsge= lebrte, Mergte, Weltweise, Mathematifer, politische und geiftliche Redner, große Dichter und Runftler baben fich bafelbit ausgezeichnet. Daber ift es un= begreiflich, warum diese Republif gerade in der Mufif fo weit gurudblieb. - Die Geschichte fennt faum ein Daar Schweizernamen, die in den Un= nalen der Tonfunft eingezeichnet zu werden verbienen. Indeffen blubt doch in den fatbolifchen Cantons die Tonfunft weit mehr, als in den reformirten, aus beren Rirchen Die Riguralmufit, ja felbft die Orgeln ganglich verbannt find. tholischen Deffen, die in ber Schweiz verfertiget werden, baben viel Burde und eine unverfenn= bare Einfalt. Der Modegeschmack hat im Rir= chenstyl hier noch nicht fo große Berheerungen an= gerichtet, wie anderwärts. Die Reformirten behelfen fich allein mit Pfalmen, wovon einige mit der erhabenften Undacht und im eigentlichften Pfalmenton gefchrieben find. Man bat fie in Bafel jufammengebruckt, und ber Welt als Mufter

biefer Urt vorgelegt. In Burich ift ber musika= lifche Geift in neuern Zeiten febr allgemein wor= ben. Es gibt ba Dilettanten, Die fich bis gur Meifterschaft aufschwangen. Auch werden bafelbft Sabr aus Sabr ein Concerte gegeben, wo oft bie größten fremben Birtuofen auftreten, und badurch das Dbr ber Schweizer immer mehr und mehr bilden. Auch halten fich in der Schweiz oft treff= liche Musikmeister mehrere Sabre lang auf und geben öffentlich Unterricht. Die eignen Schwei= ger=Compositionen aber wollen nicht besonders viel fagen. Schmidlin feste Lavaters Schmeiger= lieder in Musif, worunter sich einige fo fehr durch Popularität auszeichnen, daß sie von dem gangen Bolfe mit Entzuden gefungen werden. Much hat eben diefer Schmidlin einige geiftliche Lieder von Rlopftock und Lavater fo treffend ge= fest, daß man feine Delodien da und bort in Die protestantische Rirche aufgenommen bat.

Das Verdienst Jun fer's um die Bildung des musikalischen Geschmacks in der Schweiz ist wirkzlich nicht klein. Er hat sich im theoretischen und praktischen Felde mit Vortheil gezeigt: sonderlich besitt er in der ästhetischen Tonkunst keine gemeine Stärke. Seine vier und zwanzig Componisten, worin über die größten Meister manches reise Urtheil herrscht; seine musikalischen Almanache und seine Abhandlung "Von den Pflichten des Capellmeisters« haben ihm in der musikalischen Geschichte einen bleibenden Namen erworben. Er selbst spielt das Clavier und die Flöte mit Geschmack, und seine Abhandslung im Würtembergischen Repertorium beweist,

Digital of Google

daß er die Musik so studiert habe, wie man fie fludieren foll.

In Bern wird sehr viel auf die Tonkunst verswandt. Es werden da Meister in allen Instrusmenten unterhalten, welche den dasigen Geschmack ungemein modernisirt haben. Zu Winterthur ist durch Steiner's löblichen Eiser für die Tonkunst manches schöne musikalische Werf der Welt vorgelegt worden. Weiß auß Mühlhausen hält sich jest in London auf, und ist einer der ersten Flötenspieler unstrer Zeit. Auf seinen Flöten, nach Tacert's neuer Ersindung, bringt er auch die kritischen Tone seines Instruments mit der äußersten Reinigkeit heraus. Seine Stärke in der Tiese ist ungewöhnlich; sein unteres D brauset und schneisdet durch Ohr und Herz.

Da der Lurus auch in der Schweiz überhand zu nehmen beginnt, so fann man baraus noch manchen Bortheil für die Tonfunst erwarten; benn Polihymnia hört den Klang des Silbers vor anz dern Musen gern, und nichts verscheucht sie leichzter, als Mangel und Dürftigkeit.

## Holla'n d.

In diesem Freistaate blühte die Musik weit mehr, als in der Schweiz. Zwar hat der Geist der Handlung verursacht, daß sich der Holländer selbst nie sonderlich als Tonkunstler auszeichnete; aber doch unterstüht er große Tonkunstler. Zu Amsterdam halten sich immer die größten Virtuosen auf, und die Concerte werden start besucht, selbst wenn ein Dukaten für die Entree verlangt wird. Lolli, der daselbst sehr bewundert wurde, erhielt einmal für ein einziges Concert nach Abzug aller Unkosten über 1000 Dukaten.

Der musikalische Verlag in Umsterdam ift so ftark, als irgend ein Verlag in der Welt, die guten Compositionen stattlicher Meister werden da

brittisch bezahlt und geben reißend ab.

Der Statthalter von holland unterhielt stets ein sehr wohl eingerichtetes Drchefter, das aus dreißig bis vierzig, oft mehrern Personen bestand. Manche große Meister, worunter der oben gezeichenete Spandauer, auch Banhal, Kampel und Andere, schmudten dieses Orchester, und machten es zu einer Schule der Kunst.

Im Saag werden febr glangende Winter=Con=

certe gegeben, in welchen Kraftmänner vom ersten Rang auftreten und fürstliche Bezahlung erhalten. Sonst ist der Geist der Holländer für die Tonkunst etwas zu kalt; daher sind ihre Ersindunsgen eben nicht wichtig: doch macht ihnen die Erssindung des sogenannten Hollandvis ungemein viel Ehre. Diese Nationalmelodie hat in ihrer Einsleidung einige Aehnlichkeit mit dem Rondo, nur daß der Zweiviertels-Takt gemeiniglich mit Sechsachtels-Takt abzuwechseln pflegt. Dergleichen Stücke bringen eine sonderbare Wirkung hervor: man glaubt an den Usern der offenbaren See zu stehen und in der Morgendämmerung dem sanstzgleitenden Kahne zuzusehen; wenn auch die Morzenlust etwas kalt athmet, so ist doch die im Purpur Aurorens erröthende See und der gleitende Kahn ein herrlicher Anblick.

## England.

Muf dieser gludlichen Infel, groß an Menschen aller Urt, wo Reichthum aus allen Gegenden ber Welt zusammenftromt, und folglich auch die Runft bezahlt werden fann, wurde die Dufif vorzug= lich feit ben Beiten ber Ronigin Elifabeth im= mer ungemein boch geschätt. Das Parlament fette 10000 Pfund gur Unterhaltung eines fonigli= chen Drchefters aus, welches ftets mit treffli= chen Capellmeiftern, guten Gangern und ausgezeich= neten Virtuofen auf allen Instrumenten befett war. Und doch hat England, unbegreiflicher Beife! nie eine musifalische Schule bervorgebracht; nie einen großen Componiften, nie einen bedeuten= ben Sanger, felbft nie einen ausgezeichneten Dir= tuofen gehabt. Daber fang Klopftod ben Triumph= gefang vor ihren Ohren ab :

»Wen haben sie, der fühnen Flugs »Wie Sändel Zaubereien tont? — Das hebt uns über sie!«

Und doch fehlt es England nicht ganz an Nationalgesang. Ihre Balladen und Volkslieder, die man nun größtentheils gesammelt und mit Musik herausgegeben hat, haben Ginfalt und Würbe; nur gränzen sie bei weitem nicht an welfche Anmuth und deutsche herzlichkeit. Die Melodie des Gesellschaftstanzes im Zweiviertel=Takte, unter dem Namen Ungloise in aller Welt bekannt, ist eine Ersindung dieser großen Nation. Die Taktebewegung macht nicht nur die Füße beschwingt, sondern einigt ganze Gesellschaften und die bunten Zirkel der verschiedensten Charaftere zu einem Zweck.

Die Kirchen musiken zu London sind herrelich besetz, wie man vom strömenden Reiche thume dieses Bolks nicht anders erwarten kann. Die Orgel in der Paulskirche ist eine der prächetigsten der Welt, und wird seit ihrem Bau immer von berühmten Meistern gespielt. — Die Britten sind große Kenner des Contrapunktes, empfänglich für jede schöne Melodie, ohne selbst dergleichen hervorbringen zu können. Da sie bestanntlich die tiessten Forscher der Wahrheit sind, so haben sie mehr Theoretifer der Musik, als Praktifer: sie zergliedern zu viel, und suchen mehr den Lichtbegriff der Bollkommenheit, als den dunsfeln Begriff der Schönheit.

Dieses Bolk ift in der Geschichte das zweite, welches die Wichtigkeit der Tonkunft so sehr anserkannte, daß es Prosessoren der Musik auf seinen Afadamien besoldet und Doktoren in dieser Kunstereirt.

Durch biese Veranstaltung find unter ihnen bie Grundfabe ber Tonkunft auf bas strengste untersucht worden, und nur Deutschland hat hierin bie Britten übertroffen.

Remton, Diefer Confident bes Schöpfers, ift

auch in die Sarmonif so tief wie in andere Biffenschaften eingedrungen. Gein Suftem ift zwar fchwer zu begreifen, aber groß und mahr. Nichts ift tieffinniger, als feine Untersuchungen über ben Accord, aus dem er die weitgreifendften Reful= tate berleitet. Go fagt er g. B. 3ch nehme C als ben reinften Ton jum Grundton an. pel angefchlagen, liegen in feinen Schwingungen und Bibrationen ichon die Quinte und die Terge. Wird die Quinte und Terze befonders angeschla= gen, fo ift dief blog meitere Offenbarung des Grundtons, und mit diefem bilden fie die Erias, die durch bas gange Univerfum in taufendfachen Nachbildungen abstrahlt und in Myriaden Tonen nachhallt. 1 zeugt immer 8, 8 immer 10 und 12, und fo fast ine Unendliche. 8 beugt fich gur fleinen Septime (7), die fleine Septime bringt dumpf burcheinander laufende Diffonangen bervor; ftreift in 4, 2, 6, 9, 11, in halben und gangen Tonen. Endlich legt fich ber Sturm, wenn alles wieder in den Grundaccord aufgelost ift.

Diese tieffinnige Bemerkung enthält die ganze Lehre von der Tonkunst in unbeschreiblicher Rurze und öffnet zugleich wunderbare Aussichten ins

Avison legte sich auf die Aesthetif der Tonfunst, und gab ein meisterhaftes Buch über die Berbindung der Malerei mit der Musik heraus. Er hat seine Bemerkungen von den größten Meisterstücken abgezogen und die Schönheit gleichsam auf der That belauscht. Er beweist mit den evidentesten Gründen, daß der Musiker wie der Maler seinen Contur oder Umriß, sein Colorit oder Farbengebung, sein Giaro obseuro oder Heldunkel, sein Mezzotinto oder Mitzteltinten, seine Carnation oder Fleisch, seine Perspective oder Haltung habe. Seine Gründe sind unbezweifelt, und — nach Art seiznes Volks, in meisterhafter Schreibart ausgeführt. Seine Vergleichungen großer Musiker mit großen Malern können in ihrer Art den Parallelen des unsterblichen Plutarch's an die Seite gesett werz den. — Dieß vortressliche Buch ist in der Schweiz so school übersett worden, daß man es wie ein Oriainal lesen kann.

Burnei, Doftor der Mufif, hat fich durch feine mufifalische Reisen und fonder= lich burch feine Gefdichte ber Tonfunft in gang Europa befannt gemacht. 3war enthalten feine Reifen einen Reichthum von richtigen und gediegenen Bemerfungen, und verrathen ungemein viel mufifalifche Kenntniffe: allein feine Urtheile find zu brittisch, d. i. zu fühn, und oft gang und gar unrichtig. Cheling, der leberfeter Die= fer Reifen, und Reichard haben ihm dieß aufs nachdrudlichfte bewiesen, und feine Grrthumer, auch oft feine Berleumdungen großer Manner mit deutschem Muthe gerügt. Burnei reifte viel ju fchnell und fluchtig, als bag er mit philosophi= fcher Ralte hatte Beobachtungen anstellen fonnen. Uns Deutschen läßt er bei weitem nicht die ge= borige Gerechtigfeit widerfahren. Er raumt uns bloß Runftfertigfeit und Fleiß ein, fpricht uns aber bas mufifalifche Genie ab - eine Berleumdung, welche burch bie gange Gefchichte der Tonfunft gur Ehre unfrer Nation widerlegt wird.

Seine musikalische Geschichte, woran er zwanzig Jahre lang sammelte und schrieb, enthält zwar einen schwelgenden Auswand von Gelehrsamfeit, wozu derjenige leicht gelangen kann, der Geld genug hat; allein das Werk wimmelt von Irrethümern; sein Urtheil ist nicht original, sondern meist französisch, und sein ästhetisches Gefühl will gar nicht viel sagen.

Efchenburg's lleberfegung biefes Werfs hat inzwischen viele von diefen auffallenden Fehlern

binweggewischt.

Samfing, einer ber größten jest lebenben Professoren ber Musit. Er ichrieb mehr benn zwanzig Jahre an seiner Geschichte ber Tonfunft, die in vier Quartanten gu Orford beraus fam und bereits ins Deutsche überfest ift. unftreitig bas wichtigfte Werf, was über biefen Begenstand jemals gefdrieben worden. Die auß= gebreitete Gelehrsamfeit biefes Mannes, fein un= beschreiblicher Reichthum an Materialien, indem er fein ganges Leben bindurch an mufikalifchen Schriften und Inftrumenten einen Borrath gufam= menbrachte, der über 100,000 Reichsthaler ge= fchatt murde; fein tiefdringender Beift, feine for= nige Schreibart und hauptfachlich feine Unpartei= lichfeit, machen ihn zu einem Claffifer erften Rangs in ber Gefdichte ber Tonfunft.

Die Concerte zu London sind allgemeiner, als in irgend einer Stadt der Welt. Man kann sie in öffentliche und Privatconcerte eine theilen. Die öffentlichen sind groß und außerorbentlich stark besetzt: wer Kraft fühlt, läßt sich da

boren. Wenn man sich erinnert, daß Sandel und Bach diesen Concerten vorstanden, so hat man genug zu ihrem Ruhme gesagt. Das königsliche Orchester besteht etwa aus siedzig bis achtzig Personen, worunter vollwichtige Meister sind.

Ungablige fleinere Orchefter gibt es fowohl gu London felbft, als in den Provingen. Jeder Dry= lord , jeder große Sandlungsfürft halt feinen mu= fifalifden Sof, worunter oft Leute vom erften Range find. Die beutschen Runftler werben von den Britten fo gefucht, daß fich unfere Bir= tuofen hundertweis erpatriirt haben, um daselbst ihr Glück zu machen. Die Dpernbuhne zu Lon= bon ift eine der reichften und befetteften der Welt. Die erften Tonfeger, Sanger, Sangerinnen und Birtuofen in allen Instrumenten laffen fich im Götterfaale ber brittifchen Dper boren. Gabriele verdiente fich 1782 einen einzigen Winter bin= durch, wo fie fich auf dem Schauplat zeigte, 30000 fl. deutsches Geld. — Sier mochte man zum Simmel bliden, und über bie parteiische Wage feufzen, wo= mit Menschenverdienfte abgewogen werden. Man= der Beife verdarbte ichon in England fein fieches Leben, indeg ber weiche Trillerichlager Saufende verpraßte. Go tief ift auch der Britte, ber fo boch gerühmte europäische Denfer, in ben Schlamm ber Sinnlichfeit versunfen!

Der Notenverlag in England ist außerordentlich stark. Alle Meister der Welt haben hier Gelegenheit, unter den anlockendsten Vortheilen vor das Publikum binzutreten, und entweder mit Jupiters Vogel Son-nenstrahl zu trinken, — oder wie ein Johannis-wurmchen, mit Phosphorus getränkt, zu leuchten.

# Frankreich.

Diefes Reich ift in Abficht auf Tonfunft weit wichtiger als England, benn es bilbete eine Schule. In ben graueften Zeiten ichon hatten die Gallier eine eigenthumliche, von allen Bolfern verschiedene Musik. Die herrschende Melodie war zwar friegerisch, doch in Absicht auf die In= ftrumente und ben begleitenden Befang von den Tonarten aller übrigen Bolfer weit verschieden. Es ift eine große Bemerfung, daß die Frangofen von den frubeften Zeiten an die Erften waren, die es magten, den Mollton gum berrichenden gu Unftreitig ift dadurch mit die Nation gu jener Weichlichfeit berabgestimmt worden, welche alle Bolfer, fo wie die frangofischen Weisen felbit, fo lange an diefer großen Ration abndeten. -Allgemein eingeführter Mollton ichmelzt Manner= mark zu Brei, und läßt Toilettenpuppen ben Ton angeben.

Indessen gebührt den Franken der große Ruhm, daß sie früher als alle andern Europäer die Tonskunft mit der Religion verbanden, und den Kirschenftyl ungemein verbesserten.

Schon Carl ber Große sammelte die gottli=

chen Gefänge ber Griechen, und schuf sie in ben Geschmack seines Volks um. Seine Thronfolger gingen biefer Glanzbahn nach, und förderten die Choral = und Figuralmusif zu ihrem unfterbelichen Ruhme.

Ja, die Franken waren sogar die Ersten, welche bas Fest der heiligen Cäcilia zur Ehre der Musik anordneten. Diese heilige ward, wegen ihrer Liebe für Musik, zur Patronin derselben erhoben, und seit dieser Zeit wird dieses Fest durch ganz Europa, sogar von dem protestantischen England, jährlich im November mit großer Pracht geseiert. Un diesem Tage sieht man in Paris die Göttin Harmonia in ihrem festlichen Pompe aufziehen, und alle Kirchen und Concertsäle tönen in feierlichen Hommen das Lob der Musik wieder.

In allen mufifalischen Schreibarten hat fich ber Gallier ausgezeichnet, und jede hat bei ihm ihre

Eigenthumlichfeit.

Der Kirchenstyl ist stark contrapunktisch, simpel in den Chören, aber nicht voll genug in den Fugen. Das Arioso hat eine gewisse widerliche Weltmiene, die der Andacht Eintrag thut. Die Bässe aber sind meist sehr gut bezissert, und die Instrumente füllen den Gesang mit Kraft aus. Nur ist ihr Choralgesang, im Vergleich mit dem deutschen, leer und matt, ja er nähert sich oft gar dem weltlichen Liede.

Der Opernstyl der Franken beginnt von den Zeiten des großen Lulli und Quinault: letterer war der erste Opern dichter in Frankreich. Er verstand die Bedürfnisse der Tonkunst, und bichtete mithin sehr fließend und harmonisch für

den Compositeur. Großheit der Ideen muß man nicht bei ihm suchen; aber desto mehr Sanstheit in Gedanken und Bildern, desto mehr Harmonie im Ausdrucke.

Lulli, der Orpheus der Frangofen! der eigent= liche Schöpfer und Berbefferer ihres Nationalge= schmacks. Er war ursprünglich ein Italianer, tam aber so frühzeitig nach Paris, daß der Geift fei= ner Nation in ihm verdunftete. Er ftudierte bie Sarmonif mit ungewöhnlichem Tieffinn und Fleife; aber diefes Studium machte ihn doch nicht gum Pedanten: denn fein großes Genie überzeugte ibn bald, daß harmonie ohne Melodie nichts mehr und nichts weniger fen, als Leichnam ohne Leben. Er bereiste daber gang Franfreich, belaufchte gleichfam Die Urlaute Diefes Bolfs und trug fie veredelt in feine Opern über. Darum war die Wirfung fei= ner Stude allgewaltig, und fein Tonfeper der Welt kann sich noch ruhmen, auf ein großes Bolf so schnell und allgemein gewirkt zu haben, wie Lulli. Man fang feine Arien und Chanfons am Sofe. in den glänzenoften Gefellschaften und endlich gar auf bem Lande bei Trinfgelagen. Geine Chore find festlich-groß, nur fur das Theater zu beilig. Im Recitatioftyl war er ein fo großer Deifter, daß fich die meiften europäischen Tonfeter nach ibm bildeten, und noch jest nach ihm bilden. Geine Arien find freilich fur unsere Zeit etwas altva= terisch geworden; aber Behe bem, ber die Rraft ihres einfältigen Ausdrucks nicht noch heutiges Tags tief in ben Pulfen seines Herzens fühlt! - Man umhänge noch heute eine Lullische Urie mit ben Franzen ber Dobe, wie bieg einige fchlaue Seter

wirklich gethan haben, so wird fie noch immer als Meisterstück in allen Obeen ber Kenner glanzen.

Lulli verstand den Gefang ausnehmend: er fühlte, und weckte Gefühl. Zwar war sein Gesang äußerst einfach, noch unvertraut mit unsern Läufern und Berzierungen, unsern Fermen und Cabenzen; aber Wahrheit, Natur und funstloser Außedruck ersette alle diese Mängel weit. Auch im Kammerstyle hat sich Lulli als Meister hervorzgethan. Seine Duvertüren, Sonaten und Tanzstücke zeugen von einem unerschöpflichen musikalissichen Genie.

Er ist der Ersinder des Menuets. Die Bewegung dieses Tanzes ist so angenehm, so sanst
auf Wogen hintragend, so die Füße zum ruhigen,
zärtlichen, stillsprechenden Zweitanze bestügelnd, daß
Lulli mit dem Menuet allein durch ganz Europa
Epoche gemacht hat. Der Kamm der Tonkunst
hätte eine merkliche Lücke, wenn der Menuet nicht
märe.

Der erste Menuet (zu deutsch Flugtanz oder Schwebetanz) wurde 1663 zu Versailles von Lud-wig XIV. mit einer seiner Mätressen getanzt. Be-wunderungswürdig ist es, daß das Motiv des ersten Menuets in den Mollton getaucht war. hier ist es:







Ueber fünfzig Jahre lang wurde der Menuet, diese höchst bedeutende musikalische Bewegung, in diese weiche Form gegossen; bis endlich unser grosses deutsches Baterland auf den Gedanken verfiel, auch aus Durtonen Menuetten zu verfertigen. Seitz dem machen die Deutschen, sonderlich die Böhmen, die besten Menuets in der Welt.

Lulli verfertigte breigebn Dpern, viele berr= liche Rirchenftucke und eine Menge Galan= eriefachen. Gein Name ift unftreitig in ber Geschichte ber Tonfunft einer ber erften und wich= tigsten. - Nach bem Tobe biefes großen Mannes machte bie frangofische Dufif eine lange Beneral= paufe. Mancher Tonfeber von Bedeutung trat zwar auf: aber fobald der Riefengeift Lullis wieder auf bem Theater erschien, so schwanden fie alle wie Meteore binmea. 218 ber Beift ber Frangofen gu Ende ihrer Ronige immer tiefer gur Rleinheit ber= unter fant, und bie Diggeburt ber comifcher Dper ausgehedt worden war, ba fing man an, Die Riefengestalt Lulli's fur ein Ungeheuer gu er= flaren. - Die Schöpfer, oder vielmehr Nahrer biefes falfchen Gefcmade, waren Gretri und Philidor.

Philibor fafelt in ber Mufit fo febr, ale je=

mals ein Franzose in der Gesellschaft gefaselt hat. Seine Säte sind äußerst muthwillig, ohne Kraft und Saft: höchstens geräth ihm ein französisches Liedlein. Seine Symphonien sind wässerig: fein Tropsen Burgunder oder Champagner perlt dazin. Seine Arien hüpfen auf den Zehen des leichtfertigen Tanzes dahin. Seine Recitative sind findisches, herzloses Gelall, durch unzählige Schniher wider die Rhythmik verunstaltet; seine Ehdre dunne Luftgestalten, durch welche der Mond scheint, und die im Hauche des kleinsten Lüftchens zersließen. Einige komische Büge gelangen ihm zwar; doch erregt er nur Lächeln, und nie laute herzerschütternde Lache. Kurz, Philidor verdient es mehr, als je ein Tonseher, daß ihn

- Berschlinge das schattige Ungeheuer Bergeffenheit!

fligern Zeiten aufgetreten, so würde er zu günsstigern Zeiten aufgetreten, so würde er wirklich ein großer Meister geworden seyn. - Er hat die Musik gründlich studiert; darum tragen alle seine Stücke die Miene des Soliden. Seine Opern haben mit Recht große Eindrücke auf seine Nation gemacht: sie sind stark und körnig geschrieben. Der Goldbraht des welschen Geschmacks verschlingt sich bei ihm mit den gefärbten seidenen Fäden des französischen Geschmacks. Seine Eröffnungen oder Duvertüren sind schwanger von den Embryonen aller folgenden Stücke, und stellen daß ganze Gemälde stückiche Motive, sind herrlich colorirt, mit Verzständniß des Gesangs abgefaßt und sinnig von Ins

strumenten begleitet. Sonderlich sett Gretri die Bioline mit vieler Einsicht in die Natur des Insstruments. Im Sațe der blasenden Instrumente ist er nicht so glücklich; dagegen sind seine Bässe voll Leben und Geist. Er versteht die Ebbe und Fluth der Töne, oder den sogenannten Motus contrarius. Seine Chöre haben Feierlichseit, und seine mem komischen Bortrage sehlt es durchgehends nicht an Salz. Auch die Deutschen haben Gretri Gezrechtigkeit wiedersahren lassen, und seine Stücke auf den deutschen Theatern mit Beisall ausgeführt.

Rouffeau, Diefer große Sonderling in ber Li= terargeschichte, spielt auch in ber Tonfunft eine febr wichtige Rolle. Gein mufifalisches Bor= terbuch hat mit Recht großes Auffeben in ber Welt gemacht. Rein Meifter hatte vor ibm mit fo philosophischem Scharffinn über die Mufif nach= gedacht, wie er. Geine Refferionen über ber Tone Gang und Verhalt find tief geschöpft und meifter-haft vorgetragen. Er war ein Damm gegen ben feichten Mobegeschmack feiner Landsleute und hielt wenigstens die Innondationen beffelben um einige Sahre gurud. Go ein großer Berehrer vom wel= fchen Gefchmade er war, fo bielt er es doch nie gang mit demfelben. Er war vielmehr Eflefti= fer, und fette aus welfchen, frangofifchen und deut= ichen Formen eine Gruppe zusammen, welche vortrefflich sehn wurde, wenn sie uns ein Kunftle-barstellte. Ueber die Wirfung der Tonkunst auf das herz des Menschen, über ihre nahe Verbin= dung mit der Dichtkunst und Malerei, über die Bericbiedenheit des mufifalischen Geschmads und bie Sauptevochen der Mufitgeschichte, fo wie über

die Natur jedes einzelnen Tonstückes hat noch fein Schriftsteller so treffend rafonnirt, wie Roufsseau. Nur sind seine Urtheile auch hier, wie in andern scientivischen Dingen, nicht selten parasdor, und er glaubt schon genug gethan zu haben, wenn er von der gebahnten Heerstraße abweicht, und wie ein muthwilliges Roß über Hecken und Stauden hinwegrennt.

Rousseau sang sehr gut, und mit ungemeinem Gefühl. In der Begleitung des Flügels war er Meister; Solo aber spielte er nur mittelmäßig. Unch in der Composition hat er sich mit Borztheil gezeigt: sein Pygmalion ist nach Tert und Musik ein Meisterstück; nur fällt es schwer auf, daß er zu sehr Sclave von seinem eigenen, nicht genug erwiesenen Systeme ist. Daher wirkte diezes Stück in Frankreich und Deutschland nur auf kurze Zeit. — Einseitigkeit des Geschmacks und Störrigkeit, sich anzuschmiegen an den Geist seines Bolks, verspricht allen artistischen Produkten keine lange Dauer, und dieß war Rousseaus Fall.

Diderot, dieser vortreffliche Literator und Dichter spielt den Flügel nicht nur sehr gut, fondern gab auch eine Theorie vom Claviersipiel heraus. Er hat über den Geist dieses Instruments tieser nachgedacht, als je ein Franzose. Der große Bach ist sein Führer. Er besuchte ihn aus Enthusiasmus in Hamburg 2), sprach mit

<sup>\*)</sup> Diberot hatte eben den Zobelpelz an, den er von der russischen Kaiserin erhielt. Mit ehrsurchtsvolziem Blick auf seinen Lehrer, zog er seinen Pelz vom Leibe und hängt ihn neben Bach auf. "Die Kaiserin hat sich geirrt, der Pelz gebührte Ihnen."

ihm viel über die Runft, und rectificirte dadurch fein System. Seine Claviertheorie ist also nichts weiter, als Bach's Clavierfchule französirt. Diderot ist ein efstatischer Berehrer der Deutschen, und er seht unser Bolt in der Dichtfunst und Musik über alle Bölfer empor.

Marchand, ber größte Orgelspieler ber Franzosen. Er selbst hielt sich sammt seiner Raztion für ein Wunder; aber er reiste nach Berlin, borte Bach spieleir, und die Flügel des Stolzes erlahmten ihm. Bon dieser Zeit an veränderte er ganz seinen Geschmack, und spielte in Bachischer Manier. Seine Orgelstücke sind tieffinnig, unz gemein schwer, oft hochsliegend, manchmal nur zu feurig für den Orgelstyl. Den Contrapunkt verzstand er meisterhaft, nur hatte er nicht genug Pezdalfärfe und Registerkenntniß.

Er hat Bieles fur die Orgel und bas Clavier gefest, und seine Stude bleiben immer fur mabre Kenner von großem Werthe. Selbst Bach schätte fie; — wenn gleich der Gigante über Marchands

Schäbel wegfah.

Le Grand, dieser große Flügelspieler, den man in Frankreich häusig den musikalischen Zauberer nannte, ift zwar für sein Baterland Colossalgestalt; für Deutschland aber nur gewöhnliches Maß. Wahr ist's, seine Faust fliegt wie die Schwalbe, und das ist Bortheil seiner Nerven, aber was hat Geniuskraft gethan?

Seine Concerte und Sonaten, mit und ohne Begleitung, find herrlich. Jugendfraft, Elasticität des Geistes, Neuheit in den Wendungen, und daraus entspringende Applicatur, Großheit in den Modulationen schwimmen in seinem Sabe. Er flüzgelt die Tasten des Claviers, hat unaussprechliche Präcision, und doch dabei eine Anmuth, die man noch nie an einem Franzosen sab. Le Grand schrieb bloß für den Kammerstyl, und dieß immer mit vielem Glücke, weil es von Erfahrung abzog, was er schrieb. Er hat dreißig Concerte zu Paris in Rupfer stechen lassen; eine Industrie, die in der Geniewelt ohne gleichen ist. Sein Kirchenstyl, so sehr ihn die Franken erheben, ist doch nicht weit her. Er forcirt Größe; und forcirte Größe ist Wechselbalg in der Kunst.

Die Concerte in Paris gehören unter die ersten ber Welt. Das Concert spirituel ist ein Centralpunkt von allem, was die Musik Großes hat. Alle Nationen dursen dier mit dem ganzen bunten Wechsel ihres Geschmacks auftreten, ohne daß es jemals einem Franken einfällt, darüber zu glossiren. — Die Prinzen vom Hause, besonders der Prinz Condé, unterhalten Orchester von erester Bedeutung. Ganz Paris wimmelt von Mussikern, und Gluck und Piccini haben so allgewaltig in die Maschine des französischen Geschmack gesstoßen, daß eine Revolution, oder vielmehr Annäherung an den deutschen Geschmack ganz gewiß erfolgen muß.

Das frangofische Chanson ift indessen von so geringer Bedeutung, daß es mir unbegreiflich vorstommt, wie die harmonisten ganze Seiten mit ber Untersuchung dieser Bewegung besteden mögen. Der Zweiviertelstaft hebt zwar; doch nie so, wie

es die Franken sich im Strome der Begeisterung vorbilden. Außerdem hat der deutsche enge Schleifer bereits dieses Tempo gehabt, che es durch Theorie geschnißelt und bestimmt wurde.

Und hiermit endigen wir biefe furze Geschichte ber Tonfunft. Un ihrer heiligen Schwelle find nur noch die Fragen übrig:

I. Bas haben wir gethan?

II. Bas thun wir jett?

III. Bas follen wir noch thun?

Was die erste Frage betrifft, so muß jeder Densfer einsehen, daß in der Tonkunst schon unendlich viel gethan wurde. Man hat nicht nur den Gesfan g gebildet, dem Strome der Empfindung Dämme und Gesehe vorgeschrieben; den Einsturz, oder die Begleitung der Instrumente berichtigt, und dem Accompagnement mit dem Flügel die höchste Richstung gegeben; sondern man hat auch Instrumente eingeführt, von denen die Vorwelt keinen Laut hörte; man hat neue Bewegungen erfunden in Moll und Dur; man hat endlich mechanisch einen Canal erstunden, wodurch herzblut ins andere herzblut überströmen soll.

Auch ift die Orgel in Frankreich ziemlich stark cultivirt worden: nur wäre es Undank, jemals einen französischen Orgelspieler an deutsche Kraft und Kunst seinen zu wollen. Der Franzose winselt in weibischen Tönen; der Deutsche schreitet daher in männlichen; der Deutsche benkt und handelt; der Franzmann handelt viel, aber denkt nicht so viel; der Deutsche ift kalt und tief raffinirend; der Franke

glitscht an der Oberfläche der Dinge ab. Frankreich goutirt, Deutschland erfindet, Welschland schmuckt. Dieß uralte Sprichwort ist noch heute wahr, und wirft auf alle musikalische Schulen Licht.

Die zwei lettern Fragen: wo find wir, - und was haben wir zu erwarten? - find von ungesteurer Bedeutung. Wir wollen fie beleuchten.

1) Den gegenwärtigen musikalischen Geschmack in Europa betreffend, so ist er wirklich noch groß, und hebt sich über alles hinaus, was jemals über

Mufit gedacht oder geschrieben ward.

2) Wenn Timotheus, der den Alexander bezauberte, heut zu Tage aufträte, so würde er kaum als Colophoniumbube zu gebrauchen seyn. Gesschwindigkeit, Stättgkeit, Tiefgefühl und Hochgesfühl, Runsteinsicht und das leiseste Gemerk auf das, was Herz und Geist weckt, hat jest unter uns so überhand genommen, daß die Griechen und Römer hoch aufschauen würden, wenn sie vor unsern Drchestern stünden. Die Theorie ist durch alle ihre Adern, Zweige und Arterien so blitsscharf anatomirt worden, daß der Künstler stuft, und kaum etwas mehr herausstammeln kann, als die Worte: »Was ließ Philipp dem Alexander übrig?«

3) Es war einmal eine Zeit, wo man fehr unverschämt behauptete: man hatte es so weit in ber Tonfunst gebracht, daß nichts mehr zu thun

übrig mare.

Da feine Kunst sich weniger erschöpfen läßt, als die Musif, da das Gebiete der Harmonie das Universum ist; da sich noch unzählig viel neue Tonstücke, Instrumente und Bewegungen denken lassen: so sieht man von selbst, wie unphilosophisch diese

Behauptung fey. Weil ber Gefchmad am Romifchen große Berheerungen unter uns anrich= tet, fo mußte unfere erfte Bemuhung babin geben, diefen Wefchmack fo viel möglich einzuschrans fen, und bem Ernften, Beroifchen und Tragifden, bem Pathos und bem Erhabenen wieder Plat gu machen. Der Rirchen ftyl muß bie freche Diene, in die er ausgeartet ift, wieder ablegen, und Glut ber Undacht im himmelfchauenden Auge verrathen. Man muß auf ber einen Seite nicht zu viel grus beln, auf ber andern nicht aller Theorie fpotten; man muß zwar die Tonkunft simplificiren, aber fie eben nicht nacht in die Belt hinausjagen. Sone berlich wird es nothig fenn, einen neuen Rhoth: mus ausfindig zu machen, damit nicht die immer vorfommenden Ginfchnitte, Monotonie in unferer Tonfunft veranlaffen. Man muß endlich auf neue Tonftude raffiniren, bie alten Tactarten wiebet in Gang bringen; bie Bolfsmelodien genauer ftubieren, und mit dem Geniusftrahl in der Scele fegen und vortragen: - fo wird die Tonfunft nicht nur zu ihrer alten Burde und Sobeit gurud= geführt werden, fondern balb einen Sonnenpunft . erreichen, ju bem fie noch nie aufflog.

### Hymnus.

Heilige Lonkunft, göttlichen Stammes! Gespielin der Engel, Bertraute des himmels. Dis gefallene Menschheit klagte; Des Lebens Dornenpfad verwundet ihre Sohle, Eine blutige Thräne siel auf die sengende Nessel: Da trat'st du, himmlische, im Schwanenkleide

Bor sie hin und hauchtest ihr Liebergeist ein. Run flang die Saite unter bem ziehenden Bogen, Run klang bas Goldgeweb ber Sarfe; Run flang ber Lyra Gilbergewebe; Run schmetterte Trompetenflang, Und es wieherte bas Streitrof b'rein. Run tonte das schallende Sorn, Run flifterte bie weiche, lybische Flote; Run wirbelte ber Tang, Run schmolz ber Jüngling in Liebe, - Berfloß das bleichere Madchen in Liebe. Im Tempel Scholl Zehovahs Lob; Die Sallpofaune tonte b'rein, Und die Ufoor und die Githit und die schallende Cymbal. Der Donner bes bymnus flieg zum Dlympus. Der Pfalm flog bliggeschwingt ins Allerheiligfte: Und Jehovah lächelte Gnabe!

Las mich dich, göttliche Polyhumnia! —

Denn auch mich hast bu in den Stunden der Weihe besucht:

Du gabst mir männlichen Gesang, und Flügelspiel, Daß ich gebiete der Thräne des Hörers zu fließen. Daß ich färbe das Untlig. des fühlenden Jünglings Mit der Begeisterung Glut;

Daß ich bem lauschenben Mädchen Seufzer ber Lieb' entlocke;

Daß ich burch Wobansgesang schwelle den Busen des Mannes —

O las mich bich, göttliche Polyhymnia, Und beines Geschenkes himmlischen Werth nie entweihen! Laß mich singen Jehovah —
Der ist, ber war, und ber kommt!
— Dir o Tugend, bir frömmere Liebe,
Dir traulicher Scherz bei unentweihten Pokalen,
Und, ach bir, o Baterland, Baterland,
Das ich liebe, wie ber Jüngling die Braut —
Dir, o Baterland ber Helben und ber Feuerseelen,
Weih' ich mein Flügelspiel und meinen Sang!

Wenn ich einst schlummere nach meines Lebens Mühen, Wenn über meinem Gebein sich der Grabhügel thürmt, Wenn ich meiner Ketten Last Um Grabgeklüft zurücke ließ:
So weil' ein zärtlicher Jüngling am Grabe, So weil' ein fühlendes Mädchen am Grabe;
Sie schauen himmelan und sprechen Mit dem Schimmerblick des tiefsten Herzgefühls:
Weht sanster Lüfte, um diesen Uschenhügel, Hier ruht Polyhymnias Freund!
Ihm gab Gott Sang und Flügelspiel,
Doch entweihte er nie die köstliche Gabe.
Die Harse hing er im Tempel auf;
Und seine Telyn in Thuiskons Hain!

#### Die

## Grundfätze der Tonkunft.

Bon ben

## mufikalischen Instrumenten.

#### Von der Orgel.

Dieß erste aller musikalischen Instrumente, biese ftolze Erfindung des menschlichen Geistes ift all=mälig durch viele Jahrhunderte zu derjenigen Vollstommenheit aufgestiegen, in welcher sie jest prangt. Sanz Europa beeiserte sich, ein solches Werk zu verbessern. Wir haben schon in der Geschichte geshört, daß die Deutschen das Meiste zu seiner Vollkommenheit beigetragen.

Dieses göttliche Instrument hat verschiedene Stufen. Bon vier Registern ist man bis auf vier und
sechzig und mehrere aufgestiegen, die noch dazu in
einigen großen Werken verdoppelt angebracht, und
alsdann von erstaunenswürdiger Wirkung sind.
Manche Orgeln haben nur ein Manual, manche
zwei, andere drei. Die Pfeisen, die von den Registern in Bewegung gesett, durch die Windlade

Athem und Leben befommen, find theils aus Binn, theils aus Soly, manchmal auch aus Gilber verfertigt. Die Sauptregifter find: das Principal. Quint, Detav, Quintaton, Grobgedact und Gugober Rleingebadt, Gegquialter; Die verschiedenen Abstufungen, das Flotenregister; und bann die man= nigfaltigen. Nachahmungen, aller Inftrumente, ber Erompete, bes Sorns, ber Bratiche, ber Beigen, ber Paufen, bes Combals, bes Bo= gelgefange und endlich bes Echos und Menschenstimme. Das lettere Regifter thut Die größte Wirfung, wenn es ein gefühlvoller Dei= fter behandelt. Die Roppel ift dasjenige Regifter, welches die gange Gewalt ber Drael in einen Punft vereinigt. Das Debal tragt die gluth ber größten fingenden Gemeine. Es wird nach bem Magstab des gufes berechnet, und die Orgelmacher find bereits von zwei Rug bis auf zwei und brei-Big gestiegen. Die Pfeife bes tiefen C befommt alsbann eine Dice, bag ber größte Mann bequem barin fteben fann.

Der Ton einer guten Orgel muß dick, schneisbend und alldurchtringend seyn. Nichts ist schwester, als die reine Stimmung einer Orgel. In den Accorden H dur und E duer gibt es sogenannte Hiatus oder Wölse, wo die Orgelmeister, die die Temperatur nicht sorgfältig studierten, die Unvollstommenheit ihrer Stimmungkart zu verbergen suchen. Da aber ein wahrer Orgelspieler in den chromatischen Tönen so gerne wühlt, als in den diatonischen; so muß der Orgelstimmer das heulen der Wölse aus allen Tönen forgfältig zu verbergen such sichen. Es ist ein paradorer, aber doch volls

fommen gegründeter Sah: daß man in der Orgek feinen Ton ganz rein stimmen darf, weil dadurch andere Tone leiden. Die größte Kunst besteht also darin: die diesem Instrument anklebende Unvollsommenheit so weislich zu vertheilen, daß jeber Ton den möglichst kleinsten Antheil davon bekommt. Die beste und reinste Orgelstimmung ist die durch Quinten, nach folgender Ordnung:

C dur, G dur.
E mol, H mol.
D dur, A dur.
Fis mol, Cis mol.
E dur, H dur.
Gis mol, Dis mol.
Fis dur, Cis dur.
B mol, F mol.
As dur, Es dur.
C mol, G mol.
B dur, F dur.
D mol, A mol.

Da hier die Tone nach ihrer Consanguinität, oder innern Natur angegeben sind, so ist diese Stimmung gewiß die beste unter allen vorhandenen. Die Temperatur, oder die wichtige Lehre von der gleichen und ungleichen Schwebung, frast welcher ein jeder Ton zu seinem verwandten Tone in einer Bogenlinie hinüber schweben soll, muß der Stimmer theils aus den mathematischen Bershältnissen, mehr aber durch das seinste und gebilzbetste Ohr erlernen. Die besten Orgeln in Europa sindet man jest in Rom, Florenz, Lonz don, Antwerpen, Salzburg, Mannheim. Berlin und Frankfurt, und die berühmteste

unter allen in dem Francistaner = Rlofter ju Sal=

Ueber die Mechanif ber Orgel und über ben Bau der besten Orgeln in ganz Europa haben Werkmeister und Abelung die besten Werke

gefchrieben ").

Abelung hat über die Natur eines jeden Regisfters, über die Bortheile und Gebrechen unferer Orgel, und über die bestmögliche Einrichtung dersfelben ein gründliches Buch geliefert. Doch stuns benlange Intuition an der Seite eines Meisters nütt mehr, als jahrelange Lecture über diesen Gezgenstand.

### Ibeal eines Orgelspielers.

So wie die Orgel das erste Instrument ift, so ist auch der Organist der erste Musiker. Die Behandlung der Orgel ist äußerst schwer, und man muß dazu mit intellectuellen und physischen Bollkommenheiten ausgerüstet seyn. Unter jene rechne ich: Genie und Studium. — Wem nicht Geniusglut im Busen flammt, der wird nie ein bebeutender Organist. Und wer sich bloß auf sein:
Genie verläßt und die Natur dieses schweren Instruments nicht sorgfältig studiert, der wird ewis
Naturalist bleiben: einzelne Feuerslossen werden

<sup>. \*)</sup> Der verdienstvolle Kanzleibuchbrucker Wagner in Ulm hat ein Berzeichniß aller bekannten Orgelt verfertigt, woran er dreißig Jahre lang sammelte: dieß nügliche Werk ist aber noch nicht im Orus erschienen.

Bewunderung erregen; aber bas Gange wird boch nie eine Feuermasse bilben.

Fürs erfte muß der Organift den Contrapunft aufs genaueste studieren; denn auf der Orgel hat

ber Contrapunft feine eigentliche Beimath.

Ein wahrer Organist muß ein gegebenes Thema zur Fuge auf der Stelle gründlich ausführen konnen; und dergleichen Fertigkeit läßt sich ohne tiefes Studium des Contrapunkts nicht denken. Wie
viel Geschicklichkeit gehört nicht dazu, die Ausweischungen gehörig zu lenken, die vollen harmonien
richtig zu treffen, den Grundfat umzukehren,
den einfachen und doppelten Contrapunkt anzuwenden, und alles das mit Feuer zu thun!

Die Phantafie ift fast ein gang eigenes Pro= buft bes Genius. Dhne feurige Ginbildungsfraft, obne Schöpfergeift, ohne augenblidliche Ginfalle wird feiner eine tuchtige Phantafie bervorbringen. Die Dhantafie bat mit ber poetischen Ditb p= ramb ungemein viel Mehnliches: fie tritt aus bem Gebiete ber Regeln und des Tactes; fie maffert und befruchtet, obne jemals zu überschwemmen; fie fahrt in Simmel, fie fturgt gur Solle, alle Ur= ten ber Tonfunft liegen in ihrem Umfreis. Diefer Befchreibung erhellt ichon, bag es wenige Menschen geben fonne, die gut phantafieren : benn furs erfte ift ber Schöpfergeift außerft felten; und Dann ift nicht jede Stunde eine Schaferftunde Des Benies. Lernen läßt fich bas Phantafieren gan; und gar nicht; benn ob es gleich Ginige gibt, bie Phantafien auswendig lernen, fo ift doch nichts Beichter, als die einftudierte von der felbstgeschaf= fenen zu unterscheiden. - Die Phantafie ift mir=

bin das erfte untrugliche Rennzeichen eines treffs

lichen Organisten. -

Die Borfpiele und Zwischenspiele find viel leichter; benn man fann durch Nachahmung bierin eine ziemliche Stärfe erlangen, und weil fie in den Ufern des Tafts einherziehen, so ist der Bortrag ungleich weniger Schwierigkeiten unterzworfen.

Die Natur der Vorspiele ift fürzlich diese: sie muffen dem Stoffe des Liedes aufs genaueste angemessen sewn. 3. B. das Vorspiel auf das Lied: D Ewigkeit, du Donnerwort! u. s. w. muß Schrecken und Entsehen erregen; so wie das Vorsspiel auf das Lied: D Jerusalem du Schone u. s. w. Schnsucht und Verlangen nach dem Himmel wecken muß. Wer den Tert eines Liedes tief fühlt, der wird nie die Unschießlichkeit begehen, daß er auf das Lied: D Traurigkeit, o Herzeleid! u. s. w. frech präludirt; und über das Lied: Nun danket alle Gott, u. s. w. eine schwarze letharzgische Brühe hingießt.

Während der Communion, wo die Präludien meist lang seyn mussen, sind das Andante, Adas gio, Largo, Assetuoso, Amoroso und das Cantabile sehr zu empsehlen. Nur muß man sich hüten vor prosanen Sinfällen und vor leichtstinnigen Tasten und Bewegungen, damit der Zushörer nicht in seiner Andacht gestört werde. Aus der Kirche ist es erlaubt, ein Allabreve oder Allegro zu spielen, um gleichsam die Gemeinde von ihrer Anstrengung in etwas abzuspannen. Doch auch hier muß man sich aus Ehrsurcht für die Resligion hüten, nicht in den leichtsinnigen Dreiachtels

Tact zu verfallen, auf daß die Gemeinde nicht versucht werde, aus der Kirche zu tanzen: hingegen geben Sechsachtel und Zwölfachtel, jedoch in äußerst mäßiger Bewegung, an. Um besten ist's, man wählt den Allabrevetaft, der Lebhaftigkeit und Feuer mit Unschuld vereinigt.

Die 3wischenspiele find schwerer und wich= tiger, als mancher glaubt. Gie follen eigentlich immer die folgende Zeile des Liedes auslegen. Wer einen profanen Gedanten gur Borbereitung eines beiligen Gedanfen mablt, faet Unfraut unter ben Weigen; und wer por einen aufjauchzenden Bebanfen ein trauriges, burch Semitonien binfchlei= chendes Zwischenspiel fest, der weiß nicht, mas er fingt, und weiß nicht, was er fpielt. Bor ein= ichläfernden, immer wieder fommenden, affenmäßig gelernten Zwischenspielen muß man fich ebenfalls buten, weil fie die Gemeinde langweilen. Schone Läufer burch die Applicaturen, Tergen und Gertengange; einfache und wo möglich doppelte Eril= ler, angenehmes Sinfchleichen durch die balben Tone. nicht allzu rafches und ichnelles Sinfturgen durch Septimen und Sertquinten = Accorde, und taufend= fache Winkelzuge, wodurch der Bubbrer unterhal= ten wird, find bas untruglichfte Recept gu biefen Bwifchenfpielen. Bor allen geilen Muswuchsen un= ter dem Choral muß man sich um so mehr hüten, als fie wie Gift in das Berg des Buborers ein= ichleichen. Gin Berrenbuter wohnte vor einigen Jahren einem Gottesbienfte bei, wo ein febr gu= ter, aber manchmal etwas petulanter Organist spielte : der Organist beging die Unvorsichtigfeit, einen profanen Cat jum Zwifchenfpiele zu mablen. Mach geenbigtem Gottesdienste fagte ber herrenhuter zum Organisten: Sie haben mich heute geärgert, benn ben Läufer zwischen dem Choral hörte ich vor zwanzig Jahren in einer Komödie. — So streng diese Forberung ist, so muß man doch hierin der Borzschrift des Apostels Paulus folgen, welcher allen Borstehern der Gemeinde, folglich auch den Organisten, die Lehre gibt, ihrer schwachen Brüder zu schonen. Man lese, was der berühmte Capellmeisster Reichard in Berlin hierüber Schönes und Nachdrückliches gesagt hat.

Die Sauptftarfe des mabren Orgelfpielers muß im Bortrage des Chorals bestehen. Diefer Bor= trag ift breifach: Man fvielt entweder den Choral ber Gemeinde fimpel vor, ober verandert ibn funftmäßig, ober begleitet bamit die Gemeinde. 3m erften galle find Ginfalt und Schonbeit aufs äußerfte zu empfehlen. Man mablt z. B. gum Bortrag der Melodie ein Flotenregifter; ober, wo fie vorhanden ift, die gottliche Vox humana, fpielt die Melodie gang einfach mit außerstem Ge= fühle bes berrichenden Tons. Bur Begleitung aber auf dem andern Manual nehme man etwa Viola di gamba, und fpiele bas Dedal nur einfach, ba= mit die fanfte Melodie nicht gertrummert werde. Diefe febr fchwere Urt ju fpielen, erfordert viel Genie und Empfindung.

Die funstmäßige Bariation läßt sich mechanisch erlernen; man fann sie sugenartig, oder mit lausfendem Basse aussühren, mit doppeltem oder einsachem Pedal, wobei die treffende und schnelle Bersänderung der Register große Wirfung hervorbringt. — Man muß sich hier besonders vor Weitläufigkeit

und pedantischen Modulationen hüten; auch die Melodie nie in einem Strudel von fremden Manieren erfäusen. Unter dem Gesange ist es ganz und gar unschieklich, den Choral zu variren. Einfachheit, Tonfülle, stark besetzes, durchschneidendes Pedal, ungefünstelte Modulationen, richtige undschöne Harmonien sind es allein, was in dieser Lage vom Künstler gefordert wird. Nur elende Schulmeister und Stümper suchen darin eine Stre, wenn sie die Gemeinde mit allzu gefünstelten Auseweichungen verwirren.

Die Kenntniß der Register ist für einen Organisten eben das, was die Farbenmischung für einen Maler ist. Die beiden Seiten der Orgel sind des Virtuosen Pallette; und je schneller, richtiger, dem allmäligen Wachsthum der Tone angemessener ein Organist die Register zu ziehen oder zu bergen weiß; je besser versteht er sein Instrument.

Das Pedal hat große Schwierigkeiten, sowohl wegen seiner ungeheuern Stärke, als wegen seiner verschiedenen Natur. Man darf selten mit dem rechten Juße treten, wie mit dem linken; denn je-ner gehört eigentlich in die Sphäre des obligaten Violoncells; dieser aber gränzt an die Natur des Violons und der Basposaune. Man muß sich eigene Pedalschuhe verfertigen lassen, wobei die Abstäte sehr hoch seyn müssen, damit ich Terzen, und durch Sprünge sogar Quarten hervorbringen kann. Im übrigen ist die Theorie des Pedals mit dem Generalbasse eins.

Bu all diesen großen Vorzügen des Organisten mussen noch unentbehrliche physische Vollkom= menheiten hinzu fommen. Seine Faust muß stark seyn und ausnehmend viel Schnellfraft befigen. Dazu werden starke Nerven erfordert, eine
weitgriffige Hand, und Füße, fast mit Tänzersertigkeit begabt. Man sieht bieraus, wie schwer ein
solches Ideal zu erreichen sey, und wie hoch man
einen Mann schäßen musse, der am weitesten an
diesem Maßstabe hinausmißt.

# Vom Flügel oder dem Claviere.

Das Clavier hat unter allen Instrumenten in unsern Tagen das größte Glück gemacht. Im vorigen und in der ersten Hälfte des laufenden Jahrehunderts fand man in ganzen Provinzen kaum einen Clavierspieler; jest spielt, schlägt, trommelt und dudelt alles: der Edle und Unedle, der Stümper und Kraftmann; Frau, Mann, Bube, Mädechen. Ja das Clavier ist sogar einer der wichtigesten Artisel in der modischen Erziehung geworder. Diesem allgemeinen Enthusiasmus hat auch das Instrument seine jesigen großen Verbesserungen zu verdanken.

Um die Grundfate des Claviers genau zu beftimmen, muffen die Claviere felbst vorher genau von einander unterschieden werden.

I. Der Flügel, der entweder mit Rabenfielen, oder noch besser, aber freilich weit fostbarer. mit goldenen Blechlein die Saiten juckt und schwingt, hat bloßen simpeln Umriß; aber so deutlich marquirt, und so scharf gezeichnet, wie die Figur eines Knellers oder Chodowicchs obne

No read by Google

Schattirung. — Auf diesem Instrumente muß man zuerst reinen Vortrag lernen, ober welches eins ift, man übt die Faust in der richtigen musikalischen Zeichnung. Man darf nur mit der Hand wanken, so ist der Contur des Stücks auf diesem Instrumente verzerrt. Aus diesem wichtigen Grunde soll sich der Anfänger zuerst auf dem Flügel üben, eine geflügelte, wohl gesetzte Faust erwerben, und sich im genauesten, gemessensten Vortrage des Tonstücks zuvor besetzigen, ehe der zu andern Clavierzarten übergeht.

Wer auf einem Friederizischen, Silbersmannschen, oder Steinschen Flügel (benn diese sind unter allen bisher befannten bei weitem die besten) ein Stück rund vorzutragen gelernt hat, der wird auf andern Clavieren desto leichter fortkommen. Nur muß man nicht zu lange beim Flügel weilen; denn dieß Instrument ist mehr zum Allegro, als zum Abagio, folglich mehr zur Kunst, als zum Vortrag gefühlvoller Stücke schicklich.

II. Fortepiano, dieses vortressliche Instrument ist — Heil uns! — wieder eine Ersindung der Deutschen. Silbermann fühlte die Unart des Flügels, der entweder ganz und gar das Costorit nicht ausdrücken konnte, oder es durch Züge in allzu starken Contrasten ausdrückte, so tief, daß er auf ein Mittel dachte, Farben in den Flügel zu bringen. Er und seine Nachfolger famen also auf die große Ersindung, das Forte und Piano ohne Züge, weil Züge nur aufhalten, bloß durch den Druck der Faust in der möglichsten Schnelligkeit hervorzubringen. Wenn man das Mezzotinto noch ins Fortepiano bringen könnte;

fo wäre für den großen Flügelspieler kein Wunsch mehr übrig. Man hat seitdem dieses herrliche Instrument zu einer solchen Vollkommenheit gesbracht, daß man nicht sowohl durch das Knie, wosmit man die Stärke und Schwäcke der Tone ohne zu grimassiren modificiet, als vielmehr durch die Schnellkraft der Finger den ganzen Zauber der Tonkunst lenken kann. Es gibt Fortepianos von 10, 12 bis 20 Zügen. Ja, ein Sdelmann in Mainz hat eins verfertiget, wo die Flöte, Geige, das Fasgot, die Hodve, ja sogar die Hörner und Trompeten ins Fortepiano gezaubert wurden. Wenn das Geheimnis des Vaues von diesem großen Ersfinder der Welt fund gethan wird, so hat man ein Instrument, das alle andern verschlingt.

Spath in Regensburg, Frick in Berlin, Silbermann in Strafburg, Strouth in London, und vor allen andern Stein in Augsburg, machen jest die besten Fortepianos, die man kennt.

Die Art, dieses Inftrument zu behandeln, ift vom befielten Flügel sehr verschieden. Dieser erheischt bloß leise Berührung; das Fortepiano aber Absichnellung oder Abstreifung. Das musikalische Coslorit kann hier so ziemlich, bei weitem aber noch nicht in all seinen Ruancen ausgedrückt werden.

111. Clavicord, dieses einsame, melancholische, unaussprechlich suße Instrument, wenn es von einem Meister versertiget ist, hat Vorzüge vor dem Flügel und dem Fortepiano. Durch den Druck der Finger, durch das Schwingen und Beben der Saiten, durch die starke oder leisere Berührung der Fauft, können nicht nur die musikalischen Löfalfarben, sondern auch die Mitteltinten, das Schwels

len und Sterben der Tone, der hinschmelzende, unter den Fingern verathmende Triller, das Portamento oder der Träger, mit einem Wort, alle
Züge bestimmt werden, aus welchen das Gefühl
zusammengesett ist. Wer nicht gerne poltert, rast
und stürmt; wessen Herz sich oft und gern in sügen Empfindungen ergießt, der geht am Flügel und Fortepiano vorüber, und wählt ein Elavicord von Fritz, Spath, oder Stein. —
Daber gibt es sehr viele Flügel = und Fortepianospieler; aber äußerst wenige Clavieristen.

Die Clavicorde haben heutiges Tages fast ihren Gipfel erreicht: sie sind von funf bis fechs Oftaven, sind gebunden und ungebunden, mit und ohne Lautenzüge; und faum scheint für den fühlenden Spieler diesem Instrumente noch eine Bollfom=

menheit mitgetheilt werden zu fonnen.

IV. Pantalon. Gin 3mera vom Fortepiano. Da er zu febr blechelt, fo ift bas Inftrument ewig unfabig, in ber mufifalifchen Republif Ion angugeben. Das Traftament biefes Inftruments ift: leife Berührung. Da es blog Tangenten bat, die aus Sammerchen oder Tocken bestehen, fo muß es mehr geschnellet, als burchgefnetet werden. Bibration läßt fich bier am vollfommenften auß= bruden: allein alle Empfindungen icheitern, Die Muancen oder Mitteltinten fehlen. Das ewige Supfen nach Spatenart, von einem Tone gum an= bern ohne Ausfüllung der Luden; das Toben, Raffeln und Blecheln Diefes Inftruments madit für wenige Gefellichaften erträglich und prophe= zeiet ibm fein nabes Ende.

V. Sarmonifa. Der Erfinder Diefer Clavier=

art war Franklin, eine von den Säulen, woraufsich die neue amerikanische Größe stüht. Deutsche
haben dieses Instrument vervollkommnet. Es besteht aus gestimmten Glasscheiben, oder Glocken,
alle nach der Peripherie der Tone gestimmt. Durch
das Reiben mit nassen Fingern wird der Ton von
seiner ersten Entstehung bis zu seiner vollen Reise
in der höchsten Delientesse hervorgebracht. Der
gefühlvolle Spieler ist für dies Instrument
ganz geschaffen. Wenn herzblut von den Spihen
seiner Finger träuft; wenn jede Note seines Vortrags Pulöschlag ist; wenn er Reiben, Schleisen,
Riteln übertragen kann, dann nähere er sich diesem Instrument und spiele.

Frick, ein Deutscher, hat es zur größten Voll=
fommenheit gebracht. Allein im Gebiete der Ton=
funst ist es nur provinciell und verdient feinen
weitern Wirfungsfreis. Die zerbrechlichen Glo=
cken, die außerordentliche Schwierigseit der Stim=
mung; der hohle äußerst melancholische, und zur
tiessten Schwermuth einladende Ton; die Schwere
des Fortschritts von einer Glocke zur andern; die
Unmöglichseit, nur ein mittelmäßiges Allegro dar=
auf herauszubringen; der ewig heulende, flagende
Gräberton — machen das Instrument zu einer
schwarzen Tinte, zu einem großen Gemälde, wo in
jeder Gruppe sich die Wehmuth über einen ent=
schlasenen Freund beugt.

VI. Melodifa. Diese große Erfindung Stein's füllt all' die angegebenen Mängel des Claviers aus. Es hat Mitteltinten (Schwebung), Zerflies gungen der Tone, welche durch Stahlsedern an den Tasten angebracht sind, mit einem Wort, ganz

die Eigenschaften, daß es Sclavin vom Spieler ist, ohne jemals den Spieler zum Sclaven zu machen. Der Finger des Spielers herrscht als Scepter. Die Tangenten sind wie Brei, oder lassen sich zerkneten wie Teig. Un der Elaviatur dieses Instruments ist eine Stablseder angebracht, die der leissesten Berührung gehorcht. — Dieses Instrument würde beinahe das vollkommenste senn, wenn es nicht ganz und gar auf Pfeisen reducirt wäre. Der höchste Bortrag besteht allein auf dem besten Bortrag des Flötenspielers, — und dann weiter nichts. — Es ist also ein Instrument, womit man nur färben, aber nie neue Melodien schaffen kann; — herrlicher Tusch, ohne Rücksicht auf gute Zeichenung .

Die übrigen Abartungen von den Clavicorden und Clavieren, z. B. das näselnde Schnarrwerk, die Portative Claviere, die Positive, verzienen aus dem Grunde keine Bemerkung, weil sie wahre Kenner nie geschäft haben. Db aber noch eine neue Clavierart möglich sey? das ist eine Frage, die ein musikalischer Baco aussissen muß. Möglich ist sie. Die Bedürfnisse des spielenden

Benies muffen dieß entscheiden.

<sup>\*)</sup> Der Erfinder hat selbst eine gedruckte Beschreibung davon bekannt gemacht.

#### Bon ber

# Applicatur oder dem Fingersate.

Bei der richtigen Behandlung dieses ersten Instruments kommt es vorzüglich auf die Applicatur oder den Fingersat, an. Dieser kann für das Genie eigentlich gar nicht bestimmt werden, denn diesses kann Säte ersinden, die einen neuen Daumenssat, erfordern. Allein für die schon erfundenen, durch alle Tonarten gehenden Läufer, läßt sich eine Faustsehung oder Applicatur denken, die unerreichsbar ist.

Wir wollen sie durch alle 24 Tone beisetzen 1) ist der Daumen, 2) der Zeigefinger, 3) der Mittelfinger, 4) der Ringsinger, 5) der kleine oder

Dhrenfinger.

Diese vorgesette Applicaturen sind, wie man sieht, von der Natur abgeschöpft, allein noch lange nicht hinreichend für alle Bedürfnisse der Kunst. Der Künstler ist ein Gott; schafft er neue Tiraden, so muß er auch neue Applicaturen schaffen. Daher sollten alle große Tonseher den Fingersah, wie z. B. Bach, Vogler und andere, durch Zeichen bemerken. Die verschiedenen Wintelzüge der Tonseher

funft, fo wie fie von großen Coloristen beobachtet wurden, muffen auch vom Clavieriften in Ucht genommen werden. Sier find einige der ewigen Grundgesete, welche ben Clavierspieler leiten und ewig leiten muffen.

1) Zögling bes Claviers! lies richtig! - fannft

du dieg, fo fannst bu alles.

Die Runft zu lefen ift aber fo groß, bat fo un= endliche Modificationen, daß es außerft ichwer ift. über felbige zu stammeln. Doch ich will einige Würfe magen, und bem afthetischen Bortrage bes Claviers eine Sprache leiben.

- 2) Erft übe man fich im grammatischen Bortrage und treffe die musifalischen Pulse aufs ge= nauefte. Man umfdreibe bas Gerippe bes Studi. bestimme alle Granglinien der Melodif aufs rich= tigfte, und fpreche mit philosophischer Ralte nach, was der Tonfeter vorfprach. Dann übe man fich im Bortrage felber. Ift er fomisch, fo ichneidet man ab, und ledt mit ben Kingern gleichsam bie Taften.
- 3) Die Fauft muß immer brilliant feyn; Die Finger halbrund und fanft gebogen. Sobald fie fich ftrecten, fo find alle Rerven ftraff, und fein Schneller Vortrag läßt fich benfen. Ift aber ber Bortrag tragisch, so wird nichts abgestoßen, son= bern alles abgeschleift. Die Tone zerfließen unter ben Fingern : fie beben, gittern, leben, fterben.
- 4) Coloraturen im Adagio find Unfinn, fo febr die Dode diefen Unfinn authorifirt. Dan glaubt rubende Taften durch Schnörfel befeelen gu wollen; aber Schnörfel befeelen nie, fie tobten Die Bebung ber Trager; ber Mordent, ber halbe und

ganze Triller, die Fermen und die Cadenz muffen mit ausnehmender Grazie vorgetragen werden. Um die Faust brilliant zu erhalten, muß der Daumen immer sein Zauberspiel spielen. Dieser wichtige Finger sett in Thälern oder in niedern Tasten an, und läßt die andern Finger auf Hügeln tanzen.

— In dieser Bemerkung liegt der ganze Zauber der Applicatur.

- 5) Um aus allen Tonen fpielen zu fonnen, muß man fich frubzeitig im hinauffegen und hinunterfeten üben. Bum Beifpiel: eine welfche Urie geht aus D dur; wie schnell ift fie in A dur zu ver= pflangen, wenn wir uns den Baffcbluffel benten! Daber ift die Wichtigfeit der Schluffel fo groß, daß der mabre Clavierift nie fehlen fann, wenn er fie immer gegenwärtig bat. Ift g. B. C ber Grundton, und die Gemeinde gieht um einen balben Ion, so denfe ich mir gar leicht die Beziffe-rung Cis; fällt aber die Gemeinde, so denfe ich mir lauter B in der mufikalischen Charafteriftif. Mit einem Wort: jede Erhöhung oder Bertiefung läßt fich durch Schluffel bestimmen. Darum bat Bogler gang Unrecht, wenn er burch fein Suftem fo viele Schluffel aus der Mufif ausrottet, und damit allen Clavier = und Orgelfpielern den Bau= berftab der Umwandlung - ober des Uebertritts in andere Tone aus den Sanden windet.
- 6) Der Bortrag auf dem Claviere überhaupt theilt fich ein in Solo oder in Begleitung.

### Bom Solospielen.

Dieg fann eigentlich nur ber mabre Birtuos, ober das mufifalische Genie leiften. Alle Golis. die nicht von Eingeweihten in den Geheimniffen ber Runft gefpielt werden, find Wechfelbalge Der Tonfunft, und haben ben Claviervortrag in übles Gerücht gebracht. Der Solofvieler muß entweder feine eignen oder fremde Phantafien vortragen. In beiden Sallen muß Benie fein Eigenthum fenn. Will ich eine Sonate von Bach vortragen, fo muß ich mich fo gang in ben Beift biefes großen Mannes versenten, daß meine Ichheit wegschwin= bet und Bachisches Idiom wird. Alle mechani= ichen Fertigfeiten: Dhr, geflügelte Fauft, Finger= fat, Taftfeftigfeit, Berftandniß bes Inftrumente, Lefefunft und bergleichen weggerechnet; fo mage fich nur fein Solofpieler auf den Schauplat, wenn er nicht Schöpferfraft besitt; wenn er nicht die Noten in eben fo viel Feuerflocken zu verwandeln weiß; wenn er nicht bie begleitenden Stimmen um ibn, wie die Bubbrer versteinern fann, und ach, wenn er unfahig ift, bem Geifte gu gebieten, in allen gebn Fingern zu brennen.

Nach dem Solospielen kommt die schwere Runkt der Begleitung. Viele glauben hierin schon ausstudiert zu haben, und sie sind noch in den Elementen dieser Runft. Zum richtigen Begleiter gehört erstlich: vollfommene Kenntnis des Genezralbasses. Es ist freilich sicherer, wenn man die Stucke bezissert; allein auch ohne Bezisserung muß der Accompagnist fähig seyn, ein Stuck mit Kraft und Nachdruck zu begleiten. Was den Ges

neralbaß betrifft, fo gebort er zur mathematischen, und nicht zur afthetischen Mufit. Der große Bach bat bierüber eine fo vortreffliche Unleitung gege= ben. baß faum mehr ein Bufat möglich ift. Bog= ler erfand ein neues Spftem der Begleitung, es fcheint mir aber, ben Damen ju gefallen, allgie furz und geschmeidig gerathen zu fenn. Rur der tieffinnige Mufifer, nicht die bloß zum Beitvertreib fpielende Dame, ift fabig, jedes Stud fo au be= gleiten, wie es feine Natur erheifcht. Dan muß Die Lehre von ber gleichzeitigen und fortschreitenden Sarmonif; die außerft fchwere Lebre der Auswei= dungen, des vorbereiteten und unvorbereiteten Ile= beraangs von einem Jon in den andern; die Schon= beit des Gefangs, und sonderlich die Discretion mit bem Sanger ober ber Sangerin, immer glei= den Schritt zu balten, - lange ftubiert, lange geubt baben, fonft wird man obne alle Empfin= bung haden und poltern, aber nie begleiten; da= ber ift der Accompagnift in allen europäischen Dr= cheftern von fo großer Wichtigfeit, daß er ben Rang unmittelbar nach dem Cavellmeifter bat. 3a Die meiften Cavellmeifter übernehmen dief bochft wichtige Umt felber.

# Bioline ober Geige.

Dieß Inftrument ift eine ber größten Erfindungen in der Tonkunft — um so vortrefflicher, je einfacher es ist. Seine Geschichte verliert sich ins graueste Alterthum; doch wollt' ich nicht wie Buren ei behaupten, daß schon die Juden und Griesten Biolinen gehabt hätten: denn dasjenige In-

Marzaday Google

ftrument, welches Luther Beige überfest, ift (wie Pfeifer in feiner Abhandlung über die be= braifche Poefie richtig erwies) feine Bioline, fon= dern eine Leier gewesen. Die vlor, Splin ber Griechen, war ebenfalls feine Beige, fondern wie man aus Abzeichnungen auf Gemmen und Mun= gen fieht, unftreitig ein Septachord oder Lyra ge= wefen. Aber außer Zweifel ifts, bag die Bioline aus der Leier entsprang, und hochft mahrscheinlich eine Erfindung der Spanier ift. Die Gefchicht= fcbreiber diefer Nation wenigstens thun unfrer beutigen Beige am erften Erwähnung, und befini= ren dieß Instrument fo: »Wir find barauf gefom= men, eine Lyra, Buitarre, oder wie man fie jest nennt, eine Bioline mit Schafedarmen gu be= gieben, und mit einem mit Barg beftrichenen Rog= fcmang Zaubertone bervor zu locken.«

Dieses Zeugniß führt Muratori an. Db aber auch die Spanier Erfinder von der Stimmung der Geige sind, daran zweiste ich aus trifftigsten Gründen. Die Spanier stimmen noch jest die Violine häusig, wie wir die Viol d'Umour oder

Bitter stimmen, g. B.

- 1) A. 2) Fis.
- 3) D.
- 4) A.

Unsere heutige meisterhafte Stimmung ber Bioline nach Quinten ist unstreitig eine Erfindung ber Welschen, und wie Muratori und Martini behaupten, die Erfindung eines Monchs im Romanesischen. Schade, daß ber Name bieses großen Erfinders in unverdienter Vergessenheit schlummert! Diese Stimmung ist so vortrefflich, und zugleich so vollkommen, daß keine vollkommnere mehr mögelich ist. Dadurch hat man es dahin gebracht, daß man alle Stücke, sie mögen vom weitesten Umfang senn, mit Leichtigkeit und Schönheit herausbringen kann. Und da die Mittelkinten, ja die feinesten Rüancen derselben, in diesem Bezirk liegen, und durch unmerkliches Gleiten auf dem Griffbrete berausgebracht werden können; so hat dadurch die Bioline merkliche Borzüge vor dem Clavicord ershalten. Die Theorie der Violine hat, wie wir bereits erwähnt haben, Mozart am besten besstimmt; nur ist sein Bogenstrich zu Tartinisch, und zum Presto nicht schicklich genug.

Treffliche Applicatur, eine außerft gelenfige Sand, leichte, für jeden Bortrag angemeffene Bogenlen= fung, ein reiner Strich, ausdrudvolles Sarpeggio, mit einem Wort - Feuer und richtiger Gefchmack, muffen bei einem mahren Bioliniften angutreffen feyn. Ein großer Geiger ift ein großer Mann: er fann Sturme von Leibenschaften erregen Der fomische wie ber tragische Styl beilegen. liegt in feinem Gebiete. Dhne langes Studium, und sonderlich ohne Geniusglut, wird es also nie einen großen Beiger geben. Gin Biolinift darf zwar die Composition nicht fo ftreng ftubie= ren wie der Clavierift; allein er wird boch nie groß in feiner Runft werden, ohne bas Studium des reinen Sates. Der Beiger, ber feine Con= certe und Sonaten felbft feten fann, wird bieß auch weit beffer thun, als ein anderer, ber bie Runft bes reinen Sates nicht verfteht. Much ber Biolinist bestätigt die große Wahrheit, daß bloße Ausübung ohne genaues Studium ber Grundfate,

nie einen großen Mann bilbe.

Die besten Biolinen in ber Welt sind: die Stein'schen, die Eremonefer (das neue Eremona muß bei ber Bioline forgfältig von dem alten unterschieden werden); die Wiener Geigen, bie Prager, Pariser, Nürberger und Munchner.

Die Geige, dieses vortreffliche Inftrument, bat

fich in viele Zweige verbreitet.

### Die Bratsche ober Biole.

Eine Altgeige, die der Musik große Dienste leisstet. In neuern Zeiten ist sie mit großer Wirskung auch zum Solospielen angewandt worden. Doch hat dieß Instrument etwas so Trauriges, etwas so zur sanften Klage Gestimmtes, daß man es nicht in die Länge allein anhören kann. Man seit heutiges Tages in den meisten Opern und Kirchenstücken auch zwei Bratschen; allein der Componist bedarf großer Behutsamkeit, wenn er nicht dadurch in Uebellauter, in Durchfreuzung mit andern Instrumenten, und in Verlesungen der Harmonie verfallen will.

Der Umriß der Biole ist der Natur des Instruments nach äußerst scharf, fast wie Glaston. Jeder neue Taft muß so ferm eingeschnitten werden, daß er wie ein Scheermesser die ganze Symphonie durchschneidet. Es ist mithin sehr gesehlt, wenn man bloß mechanische oder mittelmäßige Röpfe an die Bratsche sest. Die Stimmung der Bratsche ist:

1) A.

2) D.

3) G. 4) C.

Die übrigen Grundfate bat bie Bratiche mit ber Bioline gemein.

#### Das Bioloncell.

Il eigentlich eine Tenorgeige, doch wird fie als Baffinftrument auch zur Begleitung gebraucht. Diefes Instrument nimmt fich viel beffer zum Gologeigen aus, als die Bratiche, weil es einen ge= wiffen Berricherton bat, der dem Golo mehr an= gemeffen ift. Der Jon deffelben in der Sobe ift außerft icharfichneibend, und unter ber Rauft eines Meifters reigend und lieblich. Man fann barauf Die Stimme bes besten Teneristen bis gur Tauschung nachahmen. Es ift aber febr schwer zu frielen, weil die phyfifche Kraft, welche zur Dis= cantvioline erfordert wird, bei biefem Inftrumente noch einmal fo ftart feyn muß. Es ftrengt ben Urm außerordentlich an; die Applicatur durchfagt gleichsam ben Daumen der linfen Kauft, und ber rechte Urm muß fich wie ber Flügel eines Adlers verbreiten und bewegen. Bum Bioloneell wird ein langer, etwas ftraffer Bogen erfordert. 3m Golo ift der Strich meiftens furg, in der Begleitung aber, fonderlich im Recitativ, lang und barpetfchi= Die Applicatur ift febr von der der Discant= violine und Bratiche verschieden, indem der Strich unterm Rinne und zwischen den Anicen eine mert= liche Verschiedenheit veranlaßt. In ben bobern Paffagen bilbet der Daumen gleichfam einen neuer. Steg, über welchen ber Ton ju ben Regionen des Mits, oft felbit des Discants, emporflettert. Der

begleitende Bioloncellift muß den Generalbaß grundlich verstehen, damit er vollgriffig spielen fann; und dieser Umftand macht bas Bioloncell weit schwerer, als die Bratsche.

#### Der Biolon.

Die eigentliche Baßgeige von gewaltigem, durchschlagendem Tone. Er hatte ehemals 4 bis 5 Saiten, num aber braucht er zur Begleitung nicht mehr als drei, die um so mehr hinreichend sind, als der Biolon sich nie mit hohen Tönen verträgt. Der Bogen ist hier äußerst furz und straff, wodurch der Ton an Dicke und Schnellfraft gewinnt. Ein Biolon von der größten Urt ist so schwer zu spielen, daß eine Riesensaust dazu gehört; und selbst diese Riesensaust muß mit Hirschleder gewaffnet sein. Die Zwecke werden mit großen Stimmschlüsseln in Bewegung gesett. Der Strich dieses Instruments ist meisten Theils abgeschnellt, denn das Schleisen bringt nicht immer eine gute Wirfung darauf hervor.

Wer diesen Geigenriesen mit Nachdruck in einem Orchester spielen will, muß bei vieler Theorie und Uebung ein ungemein gutes Gesicht haben; ein Miops taugt ganz und gar nicht dafür.

In neuern Zeiten haben sogar, wie wir oben in der Geschichte der Tonkunst erwähnten, einige Birtuosen Solos auf diesem Giganten gespielt. Es versteht sich, daß es in diesem Falle mit vier oder fünf Saiten bezogen seyn muß. Allein der Effett war nicht groß: man bewunderte zwar den Einfall, aber empfand nichts dabei. Dieses In-

ftrument ift dazu geschaffen, Piedeftal zu bleiben,

und nie Bilbfäule zu werden. Man baut das Saus nicht von oben hinunter, sondern von unten hinauf.

### Viola di gamba.

Eine mittlere Geige, die man zwischen den Knieen spielt. Sie hat 6 Saiten, und ist von ausnehmender Anmuth. Die Nachtstücke lassen sich herrslich darauf vortragen; überhaupt alles, was Ansmuth und Zärtlichkeit athmet. Dieses Instrument erfordert viel Gefühl, und nur Wenige können es so spielen, wie es seiner Natur nach behandelt werden muß. Es leidet keine starke Begleitung, denn es begleitet sich meist selber. Eine Discantzvioline, zwei hörner und ein Fagott sind hier die beste Begleitung.

#### Biol d'amour.

Ehemals auch ber Pfalter genannt, wird unter bem Kinn gespielet, und fast wie eine Zitter gesstimmt. Man hat sie ehemals mit messingenen Saiten bezogen; seit vielen Jahren aber bezieht man sie wieder mit Darm. Das Instrument ist äußerst unvollkommen, weil die Stimmung so unsvollkommen ist. Inzwischen lassen sich zärtliche und verliebte Stücke, sonderlich die sogenannten Ständchen vor den Fenstern unfrer Dulcineen, gut damit ausdrücken. Dieß Instrument ist so ausenehmend leicht, daß ein mäßiger Kopf es in vierzehn Tagen lernen kann.

### Bariton.

Ein vortreffliches Instrument, vollfommen burch fich und vollfommen mit der Begleitung. Es schwebt

gleichsam zwischen Tenor und Baß, flettert aber oft in die Regionen des Discants hinauf. Es ift vorne mit Darm=, hinten mit messingenen Saiten bezogen. Borne wird es mit dem Bogen gestrischen, und hinten mit dem Daumen geschnellt. Die Behandlung ift sehr schwer, weil Streichen, Schnelzten und Greifen gleichsam drei conträre Bewegungen bilden. Lied! hat dieß Instrument nicht nur erfunden, sondern auch bis zur höchsten Bollsfommenheit gespielt.

#### Die Leier

oder die Lyra, Chelin und Telyn der Alten, bestand aus sieben bis acht und mehreren Saiten. Sie ist noch bei den nordamerikanischen Bölkern üblich, auch ist es das Leibinstrument des hottentoten. Dieser nimmt einen Gänsekiel oder eine Fischgräte, und fährt über seine Leier, die im Accord gestimmt ist, ohne durch Griffe die dazwischen liegenden Tone herauszubringen.

Da die Leier unstreitig das alteste Instrument der Welt ist, so fann man sie auch als die Mutter aller besaiteten Instrumente betrachten. Bon

ihr ftammt auch unter anbern bie

### Sarfe

her, die sich gleichfalls im grauesten Alterthume verliert. Sie wurde von den Juden erfunden, von den Persern, Medern und Griechen nachgesahmt, und kam so in den Strudeln der Zeit bis auf uns. Die Juden brauchten sie ansangs bloß zum Gottesdienste. Ihre Tempelharfen wasen sehr groß und hatten einen so scharfen Ton,

bag zwanzig bis dreißig Sarfenspieler die zahlreichfte Gemeinde durchschlugen. Ihrer erften Bestimmuna nach war fie gang bem Lobe und Preife Jehovahs geheiligt, wie man aus ben Pfalmen fieht, welche gang eigen fur bie Sarfe gefett find. Die Juden hatten auch Sausharfen und Reifeharfen, Die aber meiften Theils zu religibfen Gefängen gebraucht Die Reiseharfen waren fo leicht und zierlich gemacht, daß man fie allenthalben mit fich führen fonnte. Daber flagt der Sanger fo ruh= rend an den Baffern zu Babel: »Da fagen wir und weinten; unfere Sarfen bingen an ben Wei= den.« Es ift nicht mehr befannt, wie die Stim= mung ber judifchen Sarfe war. Gie muß aber febr vollkommen gewesen fenn, wenn man die er= faunlichen Wirfungen bedenft, welche g. B. Da= vibs Sarfenspiel zugeschrieben werden. Seutiges Tages wird die Sarfe zwar durch ganz Europa gespielt; nie aber in Rirchen, und nur hochft felten in Privatconcerten gebraucht. Die Drgel und ber Flügel haben fie aus biefen Berfammlungen verdrängt. Wer alfo gur Sarfe fpielen will, thut es für fich, oder läßt fich mit einer Bioline be= gleiten. Man bat in unfern Tagen febr fcone Pebalharfen erfunden, wodurch man die Ge-mitonien in der größten Geschwindigfeit hervor= bringen fann.

Die Natur der Harfe hat viel Feierliches, Andächtiges, Geisterhebendes; nur muß man dahin sehen, das beständige Pizzicato so unmerklich zu machen, daß es nie in Kapengefrall ausartet, sondern vielmehr unter den Fingern den sogenann= ten Angriff bekömmt. In Nürnberg ist eine berrliche Unterweifung für bie harfe herausgekommen, nach welcher man dieses Instrument fast ganz allein erlernen fann.

#### Die Laute

scheint gang eine Erfindung ber Spanier gu feyn. Wenigstens ift es gewiß, daß die alten beutschen Ritter in den Kriegen mit den Mohren die Laute querft gu uns gebracht haben. Durch Sahrhun= berte mar fie ein Lieblingeinftrument ber Großen, der Raifer, Ronige, Fürsten und Serren. die erften Damen suchten eine Ehre darin. ben altdeutschen Ritterromanen, wo das Coftum fo berglich und treu beobachtet ift, findet man baufige Spuren von diefem Enthusiasmus fur die Laute. Alle Gefänge der Freude und ber Liebe wurden Damit begleitet. Wie aber auch Diefes Inftrument, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, zu ben Pfarrerstöchtern, Nabermadchen und Schulmeistern herabsant, so legte fich diefe Erstafe fur die Laute bei ben Großen. Die Natur biefes Instruments ift: fcwermuthige Liebe; ftille Seufzer in fcweigender Nacht ausgehaucht; Ausbruch des flagen= den herzgefühls bis zu Thranen. Es ift mithin gang für gefühlvolle Geelen gemacht. Die Laute ift febr fcmer zu fpielen, fowohl megen der be= fondern Stimmung, als wegen den fritischen Up= plicaturen. Die Deutschen baben es in den Grund= faten, fo wie in der Ausübung Diefes Inftruments am weiteften gebracht.

Beiße, der Bater des berühmten Dichters, war einer der erften Lautenisten in Europa. Er gab auch eine Anweisung für die Laute beraus,

die vollfommen hinreichend ift, sie von Grund aus zu studieren. Heutiges Tages sind die guten Laustenspieler äußerst selten. Man sindet sie nur noch in Reichsstädten, in Klöstern, sonderlich bei den Nonnen, und an kleinen Höfen. Der Flügel und die Geige haben dieses herrliche Instrument so beseinträchtigt. Man hat den Lautenzug im Fortespiano angebracht, und glaubt daher sie selbst nicht mehr nöthig zu haben. Allein der Lautenzug auf dem Flügel hat bei weitem noch nicht die Deliscatesse der Laute selbst. Die Tonkunst würde also eine sehr rührende Eigenheit verlieren, wenn die Laute ganz und gar verdrängt werden sollte.

Die Mandoline und Zither, oder Guitarre int seit Jahrhunderten das Lieblingsinstrument der Spanier. Es gibt wenig Menschen unter ihnen, die nicht schlecht oder gut darauf spielen könnten. Sie bringen damit ihre Ständchen vor den Fenzstern ihrer Geliebten; ja auch auf Spaziergängen nimmt der Spanier seine vertrauliche Zither mit. Ihre Improvisatoren oder Stegreispoeten begleisten alle ihre Einfälle-mit diesem Instrumente, das sie mit Fingern oder Fischbein spielen. Db nun gleich die Spanier dieses Instrument erfunden hazben, so verbesserten es doch die Deutschen unter dem Namen Mandoline.

Die Stimmung ist:

- 1) U
- 2) A. 3) F.
- 4) (
- 5) B.

6) A.

7) G.

s) F.

Die lettern Saiten find mit Silber überfvonnen. Durch biefe wichtige Berbefferung haben es bie Deutschen babin gebracht, bag man nun auch obligate und ziemlich fchwere Stude barauf fpiefen fann. Man bat auch Bithern gemacht, wo Die erfte Saite eine Darmfeite ift; woburch ber Bortrag ber bobern Paffagen ungemein erleichtert Die auffallende Unvollfemmenheit des In= ftruments, ba es nur in vier, bochftens funf Tonen gespielt werden fann, bat die Babl feiner Lieb= baber febr vermindert. Raum findet man noch ba und bort einen reifenden Mufifer, befonders Drager Studenten, oder auch Sonderlinge in Reiche: ftabten, die dieß veraltete Inftrument bervorfuchen, und es oft bis gur Meifterschaft treiben. Es ift aber auch fo leicht, daß jeder Menfch von mittel= mäßigen Fähigfeiten Avtodidactos barauf werden fann. Ber fich anderer wichtigern Gefchafte bal= ber mit ber Dufif nicht lange abgeben fann, und doch manchmal gerne einen Choral, oder ein Bolfelied begleiten mochte, bem empfehlen wir dieß In= ftrument por allen andern.

# Von blasenden Instrumenten.

Auf die Inftrumente, die der allgewaltige Strich oder Griff des Menschen lenkt, folgen diejenigen, die sein Sauch beseelt. Und diese scheinen mir al-

ter zu fenn, als die erstern, weil der Mensch über= haupt leichter auf das Pfeifen fommt, als auf das Streichen.

Man weiß aus der Geschichte, daß es die Alten im Pfeisen mit gespisten Lippen und halber Zunge auf einem oder zwei Fingern, oder auch auf einem Rußblatt sehr weit gebracht, und daß dieß Anlaß zur Ersindung aller blasenden Instrumente gege= ben hat.

Das erfte Instrument der Urt war, nach dem Beugniß aller Nationen, bas Rubborn; und die= fer fimple Ginfall irgend eines Biebbirten in der Welt bat alle jene blafenden Inftrumente bervor= . gebracht, womit wir noch heutiges Tages bezaubert werden. Durch gang naturliche Bufammen= fenungen fam man auf die Spring, oder die ficbenröhrige, mit Wachs verflebte Pfeife, wovon die alten Doeten, fonderlich die Ecklogen = und Idul= lendichter, überall mit Begeifterung fprechen. Un= fere Schäfer auf ber Alp und bem Malbuche baben diefe eigentliche Sirtenflote, die fich durch ibr Alter fo ehrwurdig macht, noch beute. Die Schallmei, Die Marfpfeife, das Flagiolettchen, find gang und gar feine Urpfeifen, weil viele Rennt= niffe bagu erfordert werden, die Locher fo gu bob= ren, daß fie bestimmte Tone bervorbringen fon= nen. Singegen ift die Rohrpfeife, auf der noch jest die ichmabischen Schafer blafen, welche feit= warts mit ben Lippen angehaucht und unten mit bem Zeigefinger ber rechten Sand ventilirt wird, gewiß ein Instrument, mas alter als felbft ber Spring ift. Man findet in ben grauesten Schriften Spuren bavon.

### Die Trompete.

Dieg gang und gar friegerische Instrument scheint bei allen alten Bolfern fcon da gewesen zu fenn, nur in etwas verschiedener Form. Die Juden bat= ten frumme und gerade Trompeten, wovon eine fo fcharf tonend gewesen fenn foll, daß ein eingi= ger Trompeter damit ein Seer von 20000 Mann gum Streit auffordern fonnte. Die Perfer und Meder hatten bloß frumme Trompeten; die Grieden aber gerade, unter dem Ramen Galping. Die Romer lernten die Trompete von den Karthagern fennen, und führten fie fodann auf immer bei ib= ren Seeren ein. Die Deutschen, welche bas Dte= tall etwas fpater bearbeiten lernten, behalfen fich mit aus Baumrinde geflochtenen und aus Stein mubsam gebildeten Trompeten, wovon man noch viele in den Runftammern aufweist: und damit brachten fie jenen gewaltigen Schall hervor, der unfern Batern so oft das herz hob und ihren Reinden fo ichredlich mar.

Der Charafter der Trompete ist, wie jedermann weiß, wegen ihres schmetternden, herzerschütternden Tons, ganz heroisch; schlachteinladend und aufjauchzend. Ihr Umfang geht vom tiesen Tenor G bis in das äußerste Discant H; die Mitteltöne scheinen ihr nicht zu passen, ob man gleich durch die Krümmung der Trompete, wodurch der Künstler in den Becher greisen kann, diese Mitteltöne herauszulocken sucht. Wenn dieß Instrument nicht in seiner Natur bleibt, wenn man es durch Virtuosenkunste aus seinen Usern zwingt, so hört auch sein hauptcharafter aus. Die Trompete fann

mithin vom Componisten nur bei großen, festliden und majestätischen Anlässen gebraucht werden. Doch haben große Kunftler gezeigt, daß man die sortinirte Trompete auch zum Ausdruck des tiefften Schmerzes und des Winselns gebrauchen fonne.

Der Unfat fur die Trompete ift außerft fcmer, und scheint beinahe ftablerne Lungenflügel zu er=fordern. Die Bunge mit all ihren Bibrationen einfach, zweifach, breifach, vierfach muß vorzüglich in das Instrument wirfen. Man hat in neuern Beiten die Trompete nicht nur zu beroischen und festlichen Aufzügen gebraucht, fondern fie fogar auch zum Golo angewandt. Wir befigen jest Trompetenconcerte, welche die Borwelt fur Baubereien balten murbe. Gin Dresdner Trompeter fam fogar auf den Ginfall, Trompeten mit Rlap= pen zu erfinden; aber der Trompetenton verschwand fast ganglich, und man borte nur bier und ba noch Bwitterlaute, von Erompeten= und Soboetonen ge= zeugt. Mit Recht bat man alfo diefe Erfindung verworfen; benn Wechfelbalge fommen nirgends weniger fort, als in der Mufif.

Die Aufzüge mit Trompeten kann man zwei=, drei=, vier = und mehrstimmig machen, und wunderbar ist's, daß der zweite hier immer mehr figurirt, als der erste: vielleicht ist in Prim der Ton zugespist, im zweiten aber ist Weite und Umfang für Ton und Zunge. Die musikalische Welt hat noch we=nig gedruckte Vorschriften für die Trompete, vielzleicht weil nur der Trompeter für sein Instrument seinen kann. In neuern Zeiten hat man dieß wichztige Instrument auch sogar den Herolden des Kriegs und Friedens an den Mund gesett. Ein Trom=

veter ist heut zu Tage beinahe ein heiliger Mann, ber vor den Thoren der größten Festung, so wie vor den Schlünden der fürchterlichsten Batterien verschont wird. Auch in den Kirchen braucht man jeht die Trompete und zwar nach allgemeiner Ersfahrung, mit der größten Wirfung. Doch ist sie nur an Festtagen ganz anwendbar.

### Das Horn.

Dieß himmlische Instrument, welches wir Deutsche gewöhnlich das Waldhorn zu nennen pslegen, hat ausnehmende Metamorphosen erlitten, bis es auf den heutigen Fuß fam. Erst war es in ungeheure Länge ausgedehnt, wie man es noch jest in Ruß-land beibehalten hat. Die Unbequemlichkeit aber, ein solches Instrument zu tragen, hat die Menschen auf den Gedanken gebracht, selbiges immer mehr zu frümmen, und ihm endlich die heutige

Schneckenform ju geben.

Das horn hat große Eigenschaften: bas eigentliche Große oder Pathos druckt es zwar nie aus;
aber sanfte, süße, den Nachhall weckende, zärtlichflagende und die Lücken der Saiteninstrumente
ganz ausstüllende Tone liegen im Umfange des
horns. Die Deutschen haben auch dieses Instrument zur höchsten Vollkommenheit gebracht; sie
haben ihm Klappen gegeben; haben die Mitteltöne durch den Griff in Becher erfunden; ja, sie
machten sogar Maschinenhörner, wo man bloß durch
Einsätze in allen Tonen der Musik auf der Stelle
begleiten kann. Auch hat es nie unter einem
Volke stärkere Waldhornisten gegeben, als unter
den Deutschen. Unsere edle Nation brauchte dieß

Instrument sehr frühe zur Jagd; daher es auch den Namen Waldhorn bekam. Schon zu den heidznischen Zeiten kommt in den Schriften der Name Jagdhorn so oft vor, daß man nicht zweiseln darf, die Deutschen haben daß Horn schon vor Sarl des Großen Zeiten gekannt. Man sindet sozar in den sächsischen Unnalen Abbildungen von den Waldhörnern der Altdeutschen, die mit unsern beutigen ganz übereinsommen. Ja, die alten Deutschen versertigten Waldhörner auß Stein, und zwar mit solcher Kunst und solchem Verständniß des Tons, daß es schwer halten wurde, selbige noch heut zu Tage nachzuahmen.

Der Umfang des Waldhorns ist viel weiter, als der Umfang der Trompete. Weil es nicht so schmettert und rast, so fallen die Mitteltone B, A, F, D, nebst den untern Absusungen, nicht so grell aus, wie bei der Trompete: daher sind diese Tone, die eigentlich gar nicht im Umfange des Waldhorns liegen, so unaussprechlich süß und eindringend für das Herz des fühlbaren Hörers. Das Waldhorn ist eigentlich nicht sogar schwer zu blasen, und es gehört weit weniger Lungenkraft dazu, als zur Trompete. Allein mich dünkt, der wahre Waldhornist muß weit mehr Genie besihen, als der Trompeter.

Der Ton dieses Instruments, sein Umfang und die Lieblichkeit, wodurch besonders das Waldhorn alle Lücken der Musik ausfüllt, haben es mit Recht durch ganz Europa empfohlen. Das Waldzborn, menschlich gedacht, ist ein guter ehrlicher Mann, der sich eben nicht als Genie, sondern als empfindsame Seele, fast allen Gesellschaften em=

pfiehlt. Bas bas Bewundernswurdigfte ift, fo bringt eben dieß Instrument, vorzugeweife vor al= len andern, die größte Wirfung auf die Thierwelt bervor. Ein Wald voll Thiere ftust und borcht, wenn das volltonende Sorn angeblafen wird. Die Birfche legen fich an den Quell und laufchen; Die Krofche felber fclupfen an die Luft; und die Schwein= mutter legt fich dabei in fußen Schlaf, und lagt fich von ihren Kerfeln unter Dreiachtels=Taft bie Bigen aussaugen. Die Jagbmelodien, die durch gang Europa erfunden morden, haben baber die unaussprechliche Wirfung, daß fie nicht nur jedem Menschengefühle zur Jagdzeit, sondern sogar auch den Thiernaturen in allen Scenen der Jagd an= gemeffen find. Bie groß ift die Seele des Men= ichen! Ein Sornftog befehligt die Sunde, daß fie in ben schaurigen Forft ffurgen; bem Babn bes Ebers, bem bobrenden Geweih des Siriches und der Lift des Ruchfes troten. Aber eben dieß all= gebietende Sorn, in fanftern Tonen vom Bald= bugel berabichallend, macht auch, daß fich der Sirich am Moosquell lagert, und mit boch aufgerichtetem Geweih die Tone gleichsam zu verschlingen scheint.

Das Horn ift also ein Instrument von erster Bedeutung, weil ihm Menschen und Thiere borschen. Der Grund davon ist seine Volltönigseit und Mittelschwebung, wodurch es sich den meistek Geschöpfen annähert. Nur was heult, kann das Horn nicht ertragen, weil dieß wehklagende Instrument das Heulen zu erregen pflegt.

Die Theorie des horns ift heut zu Tage von den ersten Meistern ins Licht gesetst worden. Man bat sogar ein treffliches Buch über das Bald=

born, welches 1764 in Dresten mit ben berr: lichften Probeftuden beraustam.

Trefflicher Unfat, geflügeltes Bungenfpiel, richtige Intonation, lange anhaltender Uthem, und füßmelancholisches Gefühl muffen den Waldhornisten bilden.

Der Jagdhornist lärmt und weckt Jäger und Wild auf. Sein Styl ist abgestoßen, und immer im ungleichen Takte hüpfend. Der Hornist im Tempel weint, zieht die Noten aus voller Seele, und beseelt durch seinen hauch gleichsam die ganze Instrumentenbegleitung. Im Concert= und Opernssale ist der Waldhornist zu unzähligen Ausbrücken zu gebrauchen. Er wirkt in der Ferne, wie in der Nähe. Lieblichseit, und wenn man so sagen darf, freundschaftliche Traulichseit, ist der Grundston dieses herrlichen Instruments. Zum Echo ist nichts fähiger und geschickter, als das horn. Sinem Componisten ist mithin das Studium dieses Instruments im hohen Grade zu empsehlen. Ugristola, Jomelli und sonderlich Gluck gebrauchen es mit durchdringender Kraft und Wirfung.

# Die Pofaune.

Dieses Instrument ist ganz firchlich, und versbreitet sich in drei Zweige, in die Alts, Tenorsund Baßposaune. Es ist eigentlich eine Tromspete, nur mit dem Unterschiede, daß durch hinsund herschieden alle sehlenden Tone hervorgebracht werden können. Das Instrument ist uralt, und, wie es scheint, eine Ersindung der Juden: denn schon im alten Testamente kommen Bemerkungen vor von Tonveränderungen auf blasenden Instrumenten; und diese lassen sich außer der Posaune

nicht benfen. Jebes blafende Inftrument bat nicht mehr und nicht weniger Tone, als das Rubborn. Das über ben vollen Accord geht, ift außer bem Begirte feines Birfungsfreifes. Die Bebrechen der Natur muffen alfo durch Erfindungen ber Runft erfett werden. Dieß geschah bei der Posaune, wodurch das Gin = und Ausziehen alle moglichen Tone hervorgebracht werden fonnen. Der rechte Urm befiehlt burch Schieben bem Sauche, und lenft fo ben gangen Sarmoniefturm ber Pofaune. Dieg Inftrument ift burch Sahrtaufende nie profanirt worden, fondern immer gleichsam als ein Erbtheil dem Tempel Gottes geblieben. Man bing Die beilige Posaune am Pfosten des Tempels auf, ließ fie nur an Restagen tonen, ober gebot ibr. ben Flug bes Rirchengesangs zu tragen. Aber in unfern Tagen bat man fie zum Dverndienfte entweibt: und die Dofaune ift nicht mehr ein Gigenthum des Gottesdienftes. - Man gebraucht fie nun auch mit großem Effeft bei den Choren großer Dpern.

Der Ton der Posaune ist durchschneidend, und weit dicer als Trompetenton; liegende Noten fon= nen auf feinem Instrumente der Welt so ausge= druckt werden, wie auf diesem.

Man hat jest nicht nur Kirchengefänge für die Posaune gesett, sondern auch Concerte, Sonaten, Solis; und dieß immer mit bewundernswerther Wirkung. Die Katholiken in Deutschland allein begunftigen indeß dieß Instrument noch, und wenn nicht in Wien Rath geschafft wird \*), so muffen

Dalized by Google

<sup>\*)</sup> Auch hier hat Mozart Rath geschafft, und manfindet seit ihm in den meisten neuern Opern Posaunen angebracht.

wir fürchten, folches allmälig gang zu verlieren. —

Die Theorie ber Posaune ist schon vor breißig Jahren von haider zu Dresden in ein so helles Licht geseht worden, daß man kaum noch etliche Grundsähe hinzusehen kann. Da sie heutiges Tages so gewaltig verabsäumt wird, und man nur armseligen Zinkenisten die Ausübung überläßt; so sollten unsere Musiklenker vorzüglichen Bedacht daauf nehmen, dieß göttlich autoristrte Instrument wieder zu wecken; Genieß für sie zu bestügeln, und dadurch der Posaune den Donnerton wiederzugeben, den sie zu Salomos Zeiten hatte. Inzwischen gibt es doch noch jeht sonderlich in Sachesen und Böhmen treffliche Posaunisten.

Ausgemacht aber ift es, daß der Posaunen= ton gang für die Religion und nie fürs Profane gestimmt ift.

## Der Binte.

Ein äußerst schneibendes und wie ein Schwert die zahlreichsten Gemeinden durchdringendes Inftrument. Es ist aber so schwer für die Brust zu blasen, weil der hauch nur durch eine ganz kleine Deffnung hineingebracht wird, daß sich schon mehr als ein Zinkenist Schwindsucht und Tod damit zugezogen hat. Schwerlich gibt es ein die Gestundheit so angreisendes Instrument, wie dieses. Das mag wohl Ursache seyn, warum sich so wesnige Menschen dis zur Meisterschaft darauf legen.

Der Zinke ift ein aus Elfenbein, oder aus hartem holz verfertigtes Instrument. Es hat fechs Löcher und feine Klappe, auch ift es ber Bequem= lichkeit wegen gekrummt. Seine Scale ift fol= gende :

D. e. f. g. a. b. h. c. D. e. f. g. a. h. c. d.

Meister treiben es noch höher; auch hat es alle in diefer Scale liegende Salltone.

Die Applicatur ist sehr schwer, und geht gang von der Flote und von der Hoboe ab. Mit einem Wort, es gibt fein blasendes Instrument, was an Schwierigkeit des Ansates sowohl, als der Applicatur dem Zinken gleich fame.

Die Entstehung besselben haben wir außer Zweisfel den Juden zu danken. Man findet in großen Runftfabinetten noch viele judische Zinken, welche, die robe Ausarbeitung weggerechnet, den unfrigen

völlig ähnlich find.

Much bie Griechen icheinen mit bem Binfen befannt gemesen zu fenn, wie man aus einer glaub= würdigen Abzeichnung des Paters Martini erfieht. - Bon jeber hat man ben Binfen blog, ober boch meiften Theils zum Gottesbienfte gebraucht. Dan bat ihn mit Pofaunen, Sornern und ber Drgel begleitet, wodurch die größte Gemeinde im Ton erhalten werden fann. Glud bat ibn nun auch in ben Choren der Dper anzuwenden gefucht, und zwar mit großem Erfolg. - Die Binteniften muß man heutiges Tages nur noch in Deutschland auffuchen; benn nur bier gibt es noch Lungenflugel, welche dieß fchwere Inftrument auszuhalten vermögen. Gie find fogar unter uns eine Bunft geworden, und ihr Umt ift: fowohl den Choral= gefang in der Rirche zu begleiten, als auf ben Thurmen, burch Abblafung geiftlicher Lieder und

furzer Sonaten, die Andacht eines Orts zu weschen. Unter so vielen Zinkenisten findet man freislich Einige, die es verdienten, auß dem Staube gezogen zu werden. In Rothenburg an der Tauber gab es beinahe ein halbes Säculum hindurch Zinskenisten, worunter sonderlich die Gebrüder Zahn waren, welche durch ganz Deutschland als die erssten Meister in Zinken berühmt wurden. Manche treffliche Zinkenisten haben sich in dieser Schule gebildet. Ein Nachkömmling von diesen Zahn's wurde wegen seiner Stärke im Zinken nach Rußsland berufen, wo er sich am Hose des unglücklischen Peters III. einen solchen Reichthum erwarb, daß er jest auf einem Landgute daß gesmächlichste Leben sührt.

Da unsere große Nation leider immer schwächlicher zu werden beginnt, so sehe ich eben feine gunftigen Aussichten für dieß schwere und herrliche Inftrument vor mir.

#### Soboe.

Dieß Instrument ist eine ganz neue Ersindung, etwa achtzig, hüchstens hundert Jahre alt. Die Franzosen brauchten es zuerst, obwohl in einer sebr unvollsommenen Gestalt, bei ihren Regimentern; begleiteten es mit Horn oder Trompete, und erweckten dadurch die Ausmerksamkeit von ganz Europa. Kaiser Peter der Große brachte die Hoboe mit vielen französischen und deutschen Hoboisten nach Rußland, und führte sie bei allen regulären Regimentern ein.

Der berühmte Runftler Tenner in Nurnberg verbesserte bas Instrument, indem er Rlappen ans

brachte, wodurch noch mehrere Tone darauf hers vorgebracht werden konnten. Seitdem ist es zu allen Arten von Musik gebraucht worden, und treffsliche Genies haben es zu einer folchen Sohe und Delicatesse gebracht, daß es nun ein Liebling der

mufifalischen Welt geworben ift.

Sein Umfang geht vom Alt D, auch vom C aus, bis ins obere C. Die neueften Meifter ba= ben noch das drei gestrichene D, E und F bin= zugethan. Der Ton ber reinen Soboe nabert fich in der Sobe febr ber Menschenstimme; in ber Tiefe aber bat fie noch viel Banfemäßiges; baber man ibr durch Sortinen ben Ganfeton zu nehmen ge= fucht bat. Um beften aber ift es, wenn ber Dei= fter feinen Sauch fo in ber Bewalt bat, daß er ben tiefen Tonen baburch ihre Unannehmlichfeit abringt. Die Deutschen haben in ber Soboe, wie überhaupt in allen blafenden Inftrumenten, jest bie größten Deifter. Much bie Belfchen und Fran= gofen haben die Soboe ungemein ftudiert, wodurch fie nothwendig in einer Rurge zu ber erwähnten Bollfommenheit emporsteigen mußte.

Bu diesem Instrumente wird viel Gefühl, und besonders die feinste Lenkung des Sauchs erfordert. Wer nicht etliche Takte hindurch Meister von sei= nem Uthem ift, wer den geringsten Schaden an feiner Bruft leidet, der wage sich ja nicht an die

Soboe.

#### Clarinett.

Ift eigentlich eine Alt=Soboe. Dieses Inftrument ift noch viel junger, als die Hobve felbst; erst seit vierzig Jahren kennt man es in Deutsch= land. Der Charafter besselben ist: in Liebe zersstossens Gefühl, — so ganz der Ton des empfindsamen Herzens. Wer das Clarinett wie Reisnecke spielt, scheint an das ganze menschliche Geschlecht eine Liebeserklärung zu thun. Der Umsfang des Instruments ist eben nicht groß; was aber in seinem Gebiete liegt, drückt es mit unbeschreiblicher Anmuth aus. Der Ton ist so süß, so hinschmachtend; und wer die Mitteltinten darauf auszudrücken vermag, darf seines Siegs über die Herzen gewiß seyn.

Dieses Instrument wird heut zu Tage immer vollkommener. Zu Nürnberg, München, Berlinund Wien werben die besten Clarinette in Europa versertigt. Je härter das Holz ist, desto stärker ber Ton. Wer Ohr für die Tonkunst hat und ein gefühlvolles Herz, der kann dies Instrument leicht lernen. Im Sate hat es mit dem Umfange

bes Waldhorns viel Achnliches.

## Das englische Sorn.

Eine ganz neue Ersindung der Engländer, desto wichtiger, weil es das einzige Instrument ist, welsches die Britten erfanden. Sicher sind sie durch die Hoboe auf dieß Instrument verfallen. Es hat eine große weite Krümmung, sechs Löcher und verschiedene Klappen. Die Form hat ihm den Namen Horn gegeben, der mir aber sehr unschicklich vorkommt, weil man nach dem Idiom unserer Sprache nichts Horn zu nennen psiegt, als was aus Horn gemacht ist.

Der Ton biefes Instruments liegt im Gebiete bes Alts und bes Tenors, und berühret oft bie

Grenze des Baritons. Zum Ausdruck der Schwermuth und tiefen Melancholie schickt sich das englische horn trefflich; man hört es ihm gleichsam an, daß es eine brittische Erfindung ist. Bei einem solchen horn, von der harmonika begleitet, läßt

fichs bequem erschießen - fagt Burnei.

Die Behandlung diesek Instruments ift sehr schwer, weil die vielen Klappen Schwierigkeiten in der Applicatur verursachen. Man bedient sich desselben erst seit kurzem und zwar mit wichtigem Ersolge bei den Opern und Kirchenmusiken. Wenn der Tonseher das englische Horn seinem Zwecke gemäß eintreten läßt, und wenn er ihm nie eine fremde Sprache leiht, so kann er mächtige Wirstungen damit hervorbringen. Der Umfang des Instruments ist jeht noch nicht so groß, es läßt sich aber hoffen, daß ihn ersinderische Köpfe in kurzem ausbenken werden.

#### Die Flöte.

Dieses Instrument theilt sich in mehrere Aeste: in die gerade Flöte und in die Querflöte; in die größere und in die fleinere, worunter alle Arten derselben begriffen sind, als: die Markpfeife, klein und schreiend; die Hirtenpfeife, etwas größer und ländlich.

## Die Flaute doulce.

Eine Flote, ungefähr eine Elle lang, von hartem Holz gemacht. Sie hat sechs Deffnungen und den französischen Baßschlüssel. Der Ton ist äußerst leise und melancholisch. Ihr Umfang enthält kaum zwei Octaven. Diese Flote leidet nur eine sehr

matte Begleitung, und sie kann ihrer Natur wegen nur bei Trauermusiken, bei Ständchen oder Nachtmusiken gebraucht werden. Der allzu leise Ton und der geringe Umfang des Instruments hat es heut zu Tage beinahe aus der Mode gezbracht: man hört es weder in der Kirche, noch bei Concerten mehr. Ehemals, ehe die Querstöte auskam, wurde es besonders in Deutschland ungezmein getrieben; man blies damit zwei dergleichen Flöten, und begleitete sie mit einem Flötenpasse, einem Instrument, das fast einem Fagott ähnlich sieht, und oben durch eine messingene Röhre anzgehaucht wird. Ein solches Trio klang nicht übel, nur war es zu einschläfernd, und schien dem deutsschen Geiste nicht recht anzupassen.

# Das fleine Flagiolett

ist ein ganz kleines Flötchen, womit man den Bogelfang nachahmt, und die Bögel selbst abrichtet. Das größere braucht man an schicklichen Orten, z. B. in Opern, wo diese Flöten ungemein gut lauten.

## Die Querflöte.

Eine äußerst wichtige Erfindung der neuern Zeizten, wenn man nicht mit Einigen behaupten will, Apollo und Marsias hätten ihren Streit auf diez ser Flöte geführt. Aus einigen Anzeichen scheint es auch wirklich, daß die Griechen eine Art Querzstöten gefannt haben. Der verzerrte Mund, welzchen dieß Instrument hervorbringt, und den die Griechen so oft ahndeten, läßt sich bei den geraden Flöten nicht so denken, wie bei der Querflöte. Alz

lein wenn sie auch gleich eine solche Flöte gehabt haben sollten, so ist sie doch von der unfrigen weit verschieden gewesen. Sie wußten nichts von Semitonien, von Seitenklappen; und der Umfang ihrer Flöte hatte nach dem Zeugniß Plutarch's etwa sieben bis acht Töne, dahingegen die unfrisgen zwanzig und mehrere zählen. Unsere Quersstöte ist sicher eine deutsche Ersindung. Zu Anfang dieses Jahrhunderts hat ein Meister in Nürnberg zuerst ein solches Instrument geliefert. Seine zwei Söhne, die belle musikalische Köpfe waren, legten sich darauf, reisten mit ganzen Kisten solcher Instrumente in Europa herum, und brachten einen Gewinn von Tausenden zurück ?).

Diese Gebrüder hießen Tenner, und ihre Flbzten sind in aller Welt berühmt. Sie drangen bis nach Constantinopel und Ispahan, ja sogar durch die Missionärs bis nach China, ob sich gleich die Chineser für Ersinder dieses Instruments auszgaben. Jeht werden auch in Frankreich, Italien, England und in vielen deutschen Städten vortresseliche Querfibten gemacht, meisten Theils aus Holz und Elsenbein; denn die man aus Porzellan und Silber versuchte, wollten den Künstlern nicht behagen.

Der Ton diefer Flote ift dick, voll und rein, voll 3artlichfeit und Anmuth. Ländliche unverstorbene Natur, arfadisches Schäfergefühl, mit einem Wort, die musikalische Efloge und Idulle geboren für die Flote. Der Umfang dieses Instruments

<sup>\*)</sup> Ihr Gewinn war fo groß, baß sie sich Ritterguter bavon kauften, und noch Zausende übrig hatten.

geht vom tiefen Distant D, wozu Einige noch dastiefe C fügen, bis ins drei gestrichene A. In diessem Umfange liegen alle Semitonien, und die tiesfen, mittlern und höhern Tone können gleich rein hervorgebracht werden. Mittelst der Seitenklappen, welche Tacet erfand, trägt man nun auch die in einer kritischen Lage schwebenden Tone, z. B. B, F, und andere, mit der äußersten Reinigkeit vor. Die größten Fürsten, wie Friedrich der Große, und der Chursuft Carl Theodor von Pfalzbaiern, haben dieß Instrument zu ihrem Lieblinge gewählt und die trefflichsten Flotenspieler an ihren höfen unterhalten. Die Applicatur des Instruments hat Quanz ins volle Licht gesetzt und ein Meisterwerf darüber geschrieben.

Die Flote ift jest in allen Arten ber Tonfunft unentbebrlich geworben. Man braucht fie in ber Rirche, bei Singfpielen, Concerten und Tangen; jum Golo und gur Begleitung, und bieg ftete mit berrlichem Erfola. Der reine und glasartigtonende Unfat diefes Inftrumente ift fchwerer, als man glaubt. Es geboret eine ungemein gefunde Bruft Dagu, weil es anhaltenden, ftaten und immer fluthenden Athem erfordert. Die untern Tone muffen braufen; die obern lieblich babin fcmeben. Das Portamento, Meggotinto und andere mufifalische Bergierungen fonnen meifterhaft auf ber Glote ausge= brudt werden. Da man fie leichter als ein an= beres Instrument überall mit fich berumführen fann, fo ift badurch beutiges Tages die zahllose Menge von Dilettanten auf der Flote entstanden. Mlein ich behaupte, daß die obengedachten Schwierigfei= ten bes Unfanes diefen Enthufigemus bald abfüh=

len und einem andern Instrumente Raum machen werden.

## Die Querpfeife.

Die nun ganz militärisch geworden, verdient wegen ihrer Unvollsommenheit kaum hier angeführt zu werden. Diese schreiende, lärmende Pfeise ist ganz für den Soldaten und seine Janitscharenmusik geschaffen. Sie durchschneidet die brausende Arommel glücklich, aber nur in den höhern Tönen; in den tiefern wird sie vom Wirbel verschlungen. Auch sind die tiefen Töne der Querpfeise so unrein, daß sie kaum auszustehen sind. Ein guter Querpfeiser bleibt also immer in der Höhe, um die kränklichen Töne der Tiefe zu vermeiden.

## Die Schallmei.

Ein Clarinett im fleinen, und bochft mabrichein= lich die Mutter unfrer beutigen fanften Soboe. Dieg Instrument fannten ehemals nur die Schäfer: aber feine treffliche Wirfung machte es bald fo be= liebt, daß es in die erften Wefellschaften eingeführt murde. Der Jon beffelben bat fo viel Interef= fantes, Eigenthumliches, unendlich Ungenehmes, bag die gange Scale ber Tonfunft eine merfliche Lude hatte, wenn dieß Inftrument verloren ginge. Es ift gesellschaftlich, lieblich, fur Menschen und Thiere empfänglich, und hat einen Ton, ben alle übrigen Instrumente nicht baben. Die großen Tonfunftler haben es baber bald eingeseben, baß bie Schallmei eine wichtige Tinte im Gemalbe ber Tonfunft fen.

Telemann brachte fie zuerft in ben beiligen

Chor ber Rirchenmufit, und Glud hat fie offent= lich als ein episodisches Instrument fur die Dper authorifirt. Die Dunfte, wo es eintritt, muffen außerft genau marfirt werden; benn es bat eine fo eigenthumliche Farbe, daß fie nur ber mabre Renner bemerft. Der Umfang bes Infiruments enthalt fechzehn Tone, Die unter den Lippen bes Meifters tief und boch wirfen fonnen. Unftreitia bat die Schallmei Unlag zur Erfindung der So= boe und des Clarinetts gegeben; denn die Schall= mei war Sabrbunderte ichon ba, ebe man ben namen Soboe und Clarinett fannte.

Chemals brauchte man diefes Inftrument bloß im Rriege, die weit friegerische Pfeife hat es aber verdrängt. Die Schallmei wirft in ber Rabe, nicht in der Weite; und dieß ift der Grund, ma=

rum die Querpfeife darüber gefiegt bat.

## Der Kagott.

Reue Erfindung, von allgewaltiger Wirfuna. Dieß Instrument ift ein Zweig vom Gerpent, ber befanntlich einen fo ftarfen Ton bat, daß er in verschiedenen frangofifchen Rirchen die Stelle ber Orgel vertritt. Auf den Feldzügen des Marichalls non Luremburg bemerfte man zuerft Fagotts, woraus man ichließen fann, daß die Frangofen Er= finder diefes wichtigen Inftruments find. Da Sauch= tone wieder von Sauchtonen begleitet werden muf= fen, fo ift für Soboen, Clarinette, Trompeten und Baldborner fein befferes Baginftrument ju erben= fen, als ber Jagott.

Diefes Inftrument bat in unfern Tagen eine große Rolle gesvielt. Nicht nur bat man es gur Begleitung ber wichtigsten Stücke auf ber Orgel, bem Theater und der Kammer gebraucht, sondern auch so zum Solospielen hinaufgestimmt, daß jest der Fagott mit den ersten Instrumenten der Welt wetteisert. Im Solo hat der Fagott den reinsten Tenor; er versenkt sich in die äußerste Tiefe, und hat daselbst etwas drollig Moquantes; dann steigt er wieder ins Tenor F, und durch Kunst noch weiter empor ins hohe Tenor F, und glänzt auch in der Höhe, wie er in der Tiefe geglänzt hat: die Scale dieses Instruments ist also solgende (wohl gemerkt, daß alle Baßinstrumente von unsten auf gerechnet werden).

Contra B, dieß ift feine außerste naturliche Bertiefung; Runft bringt noch tiefere Tone bervor.

höchstens noch das Alt A.

Dieß Instrument wird zu Nurnberg mit vieler Bollfommenheit verfertigt; doch haben bie Paris

fer Fagotte noch einen merflichen Borgug.

Es erfordert den vollsten Athem, und einen so gesunden und mannlichen Ansat, daß nur wenige Menschen schon der Organisation nach fähig sind. es bis zur Meisterschaft zu spielen. Db es gleich die Franzosen erfanden, so haben doch die Deut=

schen auf diesem Instrumente die größten Meister hervorgebracht. Man hat es lange nur zur Begleitung gebraucht; wir Dentsche aber waren die ersten, ihm auch das Solo abzuringen, und zwar mit solchem Glücke, daß jeht der Fagott unster die ersten. Soloinstrumente der Welt gehört. Der Ton des Instruments ist so gesellschaftlich, so lieblich geschwähig, so für jede unverdorbene Seele gestimmt, daß der lehte Tag der Welt geswiß noch viel tausend Fagotte unter uns antressen wird. Der Fagott schmiegt sich in alle Formen; er begleitet Kriegsmusst mit männlicher Würde; er läßt sich im Kirchensale mit Majestät hören; trägt die Oper; räsonnirt mit Weisheit im Consert; gibt dem Tanze Schwingen; und ist alles, was er seyn will.

# Die Paufe.

Ein Zweig der Trommel. Rühn war der Gestanke des Menschen, Esel zu tödten, ihre haut zu gerben und ihr Tone zu entlocken. Im grauessten Alterthum, schon unter den Phöniciern, Aesgyptiern, Juden, Karthaginensern, Griechen und Römern trifft man Paufen an, wie aus allen Denksmalen dieser Bölkerschaften erhellt. Schrecklich und wahr ist der Gedanke, daß Rache den ersten Stoff zur Ersindung der Trommel hergab. Mein Feind ist todt! dachte ungefähr ein Barbar; aber auf seinem Felle will ich mich noch tummeln. Er that es; und seine menschlicheren Nachahmer wähleten Eselshäute. Kriegerischer Ton ist der einzige Charakter dieses Instruments: daher gibt es auch wenige Bölker in der Welt, welche die Trommel

nicht kennen. Forster traf auf seiner Reise um die Welt, sogar unter ben Tahitanern, Ottahitanern und Irokesen Trommeln oder Pauken an, die sie theils im Kriege, theils in kleinerer Form zum Tanze gebrauchen.

#### Die Trommel

hat auch wirklich so etwas Wildes, Tosendes, zum Streit Erweckendes, und durch seine weithallende Stärke zum Singnalisteren so etwas Eigenthümsliches, daß sich schwerlich ein anderes Instrument zu dieser Absicht denken läßt. Da sich das Eresecendo und Decrescendo, da sich das Wirbeln, Brausen, Toben und Ineinanderströmen der Tone auf der Arommel im höchsten Grade ausdrücken läßt, so muß der Tambour etwas mehr haben, als lebung.

Der Paufer ist ganz musikalisch; er muß sich nach Noten und dem Taktschlag richten. Man kann die Paufen durch alle Tone stimmen, und Wunder damit hervorbringen, wenn man äußerste Habilität der Urme mit raschem, immer gegen=

wärtigem Beifte zu verbinden weiß.

Wir besiten ein sehr schones Buch von der Paufe, welches Sauber, hofpaufer in Dresden, im Jahre 1768 herausgab. Das Instrument wird im Kriege, in der Kirche und in der Oper gebraucht. Rur im traulichen Privatconcert ift es unerträglich.

Befanntlich werden nun auch die Trommeln bei gut organisirten Janitscharenmusifen, so wie die Vaufen nach Noten gespielt.

Die türkifche Mufik,

welche feit vierzig Sahren auch in Deutschland bei

verschiedenen Regimentern eingeführt wurde, hat auch das Studium der musikalischen Instrumente der Türken veranlaßt. Der Charakter dieser Mussik ist so kriegerisch, daß er auch feigen Seelen den Busen hebt. Wer aber das Glück gehabt hat, die Janitscharen selber musiciren zu hören, deren Musikhöre gemeiniglich achtzig dis hundert Personen stark sind; der muß mitleidig über die Nachäffungen lächeln, womit man unter uns meist die türkische Musik verunstaltet.

Als man dem turfischen Gesandten in Berlin, Achmet Effendi zu Ehren, ein turfisches Concert aufführte, schüttelte er unwillig den Kopf, und sagte: Ist nicht turfisch! — Seitdem aber hat der König von Preußen wirkliche Turfen in seine Dienste genommen, und die wahre turfische Musik bei einigen seiner Regimenter eingeführt. Auch zu Wien unterhält der Kaiser ein treffliches Chor turfischer Musikanten, die der große Gluck be-

reits in den Opern gebraucht hat.

Die Instrumente zu dieser Musik bestehen in Schallmeien, welche bie Turken meisten Theils, um den Ton zu schärfen, aus Blech verfertigen; aus krummen Hörnern, die im Ton fast an unsere Basehörner gränzen; aus einem großen und einem kleinen Triangel; aus dem sogenannten Tambourin, wo das Schütteln der Schellen, die bei den Turken von Silber sind, große Wirkung thut; und aus zwei Becken vom feinsten Bronce, oder Gloschenspeise, die taktmäßig an einander geschlagen wers den; endlich aus zwei Trommeln, wovon die kleinere immer wirbelt und sluthet, die große aber gedämpft, und unten mit einer Ruthe gestäubt wird.

Bie original, wie einzig find bier bie Tone gufammen gefucht! Die Deutschen baben Diefe Du= fif noch mit Fagotten verftarft, wodurch die Bir= fung noch um ein Großes vermehrt wird. Erompetenftoge laffen fich bagwifchen gut anbrin= Rurg, die turfifche Dufif ift unter allen friegerischen Musiken die erfte, aber auch die foffs barfte, wenn fie fo vollfommen fenn foll, als es ihre Matur und ihr beroifder Zwed erheifdt. Da die turfifche Dufit nicht nach Roten, fondern blos aus dem Gedachtniß fpielt (denn nur wir Deutsche haben angefangen, fie in Beichen gu fe= Ben), fo läßt fich von ihrer Theorie nichts weiter fagen, als daß Dhr und lebung ihre Bollfom= menbeit allein entscheiden: Gie liebt blog ben 2weiviertelstaft, wiewohl wir auch febr gludliche Berfuche mit andern Taften gemacht haben. beffen erfordert feine andere Gattung von Mufif einen fo festen, bestimmten und allgewaltig durch= ichlagenden Saft. Jeder Saftftrich wird burch einen neuen mannlichen Schlag fo ftarf conturirt, bag es beinahe unmöglich ift, aus bem Safte gu fom= men. F dur und B dur icheinen die Lieblings= tone ber Turfen gu fenn, weil in diefen ber Um= fang aller ihrer Instrumente am genauesten gufam= menläuft. Ingwischen haben wir Deutsche auch glud= liche Proben mit D dur und C dur angestellt, moraus die große Wichtigfeit der turfifchen Mufif erhellet.

Außer ben gedachten Inftrumenten gibt es noch verschiedene, die eben nicht fur gange Concerte, fondern blog für Gefellschaften erfunden find. Un= Schubart's gef. Schr. V.

ter diese gehören vorzüglich die Reiscorgel, oder Tragorgel, die heutiges Tages eine solche Boll- kommenheit erreicht hat, daß auf einer Walze oft zehn bis sechzehn Stücke gesteckt werden können. Die kleinern Flagioletten = Instrumente, womit man Wögel abrichtet, gehören nur in einem niedrigern Grade in eben diese Sphäre. Da hier alles Meschanismus ist und der Zephyrgriff des Genies gar nichts dazu beiträgt; so gehören diese Instrumente nicht in den Gesichtsfreis der Aesthetik.

Man hat das Mundblättchen in unfern Tazgen zu einer folchen Bollfommenheit emporgetriesben, daß man die erften Hoboenconcerte damit wegsbläst. Auch gibt es Menschen, die bloß mit der Zunge und den Lippen alle Instrumente nachahmen. Man bläst auf den Hutecken; man bildet mit nassen Fingern den Baß auf dem Tisch oder Stocke; man pfeift durch die Nase; man nöthigt gleichsam der ganzen Natur Töne ab.

#### Die Maultrommel

wurde wegen ihres unmerklichen Nachhalls und wegen der schnarrenden Zunge, die diesen Nach= ball verschlingt, nur unter die niedrigsten Classen der Menschen verdammt. Aber was vermag der Mensch nicht! Man spielt jest Sonaten, Variaztionen, und was man will, auf der Maultrommel. Ja man hat sogar gefunden, daß der Nachhall dieses verachteten Instruments unter die delicatessen Tone der Welt gehöre. Könnte man diesem Nachhalle mehr Umriß geben und sie in die Schranzken der Melodie einleiten, so würde die Maulstrommel geadelt werden müssen. Vielleicht aber

steht moch ein Genie auf, das die Schwingungen der Maultrommel scharf conturiret und mit der Zunge beschränft: dann hat man ein Instrument, das unter allen nächtlichen Instrumenten das erste ist. Man denke sich den feinsten Tonnachhall, mit allen Winkelzügen aufs genaueste bestimmt; so denkt man die Maultrommel in ihrer Vollkommenheit.

So hoch es ber musikalische Geist in der Erfinbung seiner Werkzeuge hinaustrieb, so lassen sich boch sehr leicht noch weit mehrere musikalische Instrumente gedenken. Das Holz und alle Metalle, die Stahl=, Messing= und Darmsaiten, Stein, Silber und Porzellan haben noch unzählige Empfänglichkeiten für Töne. Nicht einmal alle Formen für musikalische Instrumente sind erschöpft. Man sindet in scharf beobachtenden Reisebeschreis bern so viel neue, bei uns unbekannte Instrumente bemerkt, daß nur noch ein Schöpfergeist dazu gehört, auch die Ersindungen der Wilden unter uns zu veredeln.

# Dom Gefang.

Dieß ist unstreitig der erste Artifel in der ganzen Tonkunst, die Achse, um die sich alles dreht, was Melodie, Modulation, Harmonie heißt. Alle Instrumente sind nur Nachahmungen des Gefangs; der Gesang sist als König auf dem Throne, und ringsum beugen sich alle Instrumente als Vasallen vor ihm.

## Die Menschenstimme

ist ganz natürlich Urton und alle übrigen Stimmen der Welt sind nur ferner Nachhall dieser götte lichen Urstimme. Die Menschenkehle ist das erste, reinste, vortresslichste Instrument in der Schözpfung. Ein natürlich schönsingendes Bauernmädchen rührt mehr, als der erste Violinist der Welt. Es kommt mithin außerordentlich viel darauf an, das Gesanggenie zu kennen und selbigem die gehözige Vildung zu geben. Wer ohne Anleitung rein singen kann; wer jeden gegebenen Ton gleich genau trisst; wer Prime und Schunde ohne Anleitung anzugeben weiß; wer eigene, aus seinem individuellen Charafter genommene Manieren hat; wer, und die Hauptsache ist dieß, eine klare, viel umfassende Stimme hat: der ist ein Singgenic.

Der große Porpora pflegte ju fagen: Bu einem vollfommenen Ganger geboren bunbert Gigenfchaf= ten. Neunundneunzig rechne ich gur Stimme al= lein, und die bundertfte nenne ich Theorie. Gine außerft tiefe und treffenbe Bemerfung! Wer eine vortreffliche Stimme bat, barf nur Roten lefen lernen; nur vorzugliche Mufif boren, fo ift er 21= les, was er fenn will; ja auch ohne Noten und Nachaffung fremden Gefchmads wird er alle Be= fellschaften entzuden. Gin Singgenie muß alfo mit der äußerften Reinheit behandelt werden, und nur ein echter musifalifcher Ropf fann bemfelben Unterricht geben. Gin trodener Schulmeifter verbildet den herrlichen Grundstoff, wischt Urtone bin= weg und beult bem Schuler ober ber Schulerin feine eignen ichlechten Tone vor. Bu einem Sang= meifter werden folglich die größten mufifalischen Eigenschaften erfordert. Er muß erfinden, tief füb= len, correct feten und mit vieler Beisbeit unter= richten fonnen.

Die Solfeggi oder Singubungen geben der Stimme die gehörige Ausbildung und machen gleichsam von der Singleiter, die in Wolfen dunkel stand, jede goldene Sprosse sichtbar. Die Einrichtung dieser Solfeggi's ist daher von außerster Wichtigkeit und verdient auf Grundgesetze zuruckgeführt zu werden. hier sind die unveränderlichen Gesetze bersfelben:

I. Der Sänger studire zuerst aufs Genaueste seine Leiter und wiederhole sie Morgens und Abends mit der strengsten Gewissenhaftigkeit.

11. Er lerne vorzüglich stehende Tone oder weiße Moten aufs Punktlichste ausdrucken; werbe Meister

vom Schwellen und Sinken, vom Bachsen und Sterben der Tone.

III. Dann erlerne er erft in Achteln ober fim= peln Tonen emporfteigen, ungefähr in den Abstu=

fungen von Sefunden.

IV. Alsdann lerne er Terzen, Quarten, Quinten, Serten, Septimen, Octaven und mehrere Weiten mit dem gehörigen Portamento oder Träger ausdrücken.

V. Nach diesem übe er sich in laufenden Passagen, damit seine Rehle schlüpfrig und nach der

Runftsprache roulant wird.

VI. Die Müancen der Empfindungen lassen sich zwar nicht ganz genau bestimmen, denn wer kein Herz hätte, würde auch nie gefühlvoll singen lerenen. Aber dem Schöpfer sey Dank! jeder Mensch hat ein Herz, und der ist ein Stümper, der die Cordialsaiten auch auf dem dumpssten Instrument nicht aufzusinden weiß. Empfindung und Naturzgefühl ist in aller Menschen Herzen, nur bei einem tiefer und versteckter, als beim andern. Des Sangmeisters Pflicht ist es also, diejenige Seite in seinem Subjekt aufzusuchen, wo er ihm am sichersten beisommt. Trifft er diese, so öffnet sich die Herzzader gewiß und der Purpurstrahl springt.

VII. Die mustfalischen Bergierungen muß zwar der Sänger forgfältig studiren, weil dadurch seine Kehle geläufig wird, er muß aber den Gestang damit nicht überladen, weil allzu viel Kunsstelei und Schmuckwerf der Simplicität schadet und die Erfindung quetscht. Ein zierlich ausgedrückter Mordent, gefühlvolles hinschweben von einem Tone zum andern, Portamento; das Ausschwellen und

Hinsterben bes Tonk; Berflößung ber Tone, ober das Mezzotinto; ein rührendes Trillo, aufsteigend und wieder hinsterbend; eine dem Charafter der Arie angemessene Cadenz, die nie zu lang senn muß, wenn sie nicht einen Staat im Staate bile den will: dieß sind ungefähr die Berzierungen, welche den Gesang bilden, heben und verschönern.

Man theilt die Tone ber menschlichen Stimme

am richtigften in folgende Rlaffen ein:

1) Der hirnton, den der große Porpora Wiederhall im Schädel nennt. Wenn sich eine Sylbe mit dem Selbstlauter I nennt, so hallt der Ton immer ins hirn hinauf. Man muß sich mit= hin hüten, allzu häusig mit dem Bocal I zu coloriren, weil dadurch der Gesang in mausähnliches Pfeisen ausartet.

2) Der Nafenton fann nur allein im Romischen vorkommen, z. B. in den Ausdrücken der Verspottung, der Naseweisheit, und der Nachäffungen des Dudelsacks und der Leier. Der französische Gesang wird dadurch abscheulich, daß sie auch in ernsthaften Stücken den Nasenton gebrauchen.

3) Der Rehlenton ist eigentlich ber reine Gesang aus voller Kehle und das Eigenthum der Deutschen. Zur Bildung der Kehle wird außersordentlich viel erfordert. Sie muß fürs Erste von der Natur schon gestimmt seyn, und dann durch beständige Uebung so abgeschliffen werden, daß sie stehenden Noten, wie die fortrollenden, mit gleicher Geläusigseit ausdrücken kann. Der Sänser muß alles vermeiden, was die Kehle trocken macht; auch die allzu große Schlüpfrigkeit der Kehle ift dem Gesang schädlich, weil da die Tone gleich=

sam in Sumpfen zu waten scheinen. Man muß die Rehle auch anatomisch kennen und sonderlich die Vibration der Zunge aufs genaueste untersucht haben, wenn man richtige Vorschriften zur Bilzbung der Kehle entwerfen will. Vogler hat unzter allen Sangmeistern dieses am besten gethan.

4) Der Lungenton. Physiologisch betrachtet, beschäftigt sich zwar die Lunge mit allen Toenen, hier aber ist die Rede von solchen, wo das Pfeisen und Zischen der Lunge allein gehört wird, wie z. B. in den Gefängen der Kosaken und Kalmuden. Dieser Ton ist so widerlich und freischend, daß er nur in höchst seltenen Fällen, und dies meist im Niedrigsomischen, erträglich ist.

5) Der Magenton. Alle harten Afpiranten, die meisten aufgehäuften Consonanten, wie z. B. das Ch, fommen aus dem Magen. Die Schweisger drücken diesen Ton am derbsten aus; er ist aber widerwärtig und darf in der Musik gar nicht gesbraucht werden.

6) Der herzton. Die Seele aller Tone! Jedes Werfzeug der Stimme ist nur todter Klang, wenn ihm nicht das herz Leben und Wärme ertheilt. Jeder Gesang, woran nicht das herz Theil nimmt, hat wenig oder gar kein Interesse. So wie man das herz moralisch bilden kann, so kann ein großer Meister das herz auch musikalisch bilden, d. h. die Empfindungen dem Sänger so nahe legen, daß sich sein herz öffnen und zum richtigen Ausdruck derselben geschickt werden muß. Wer selbst nichts fühlt oder sein herz für die Eindrücke der Tonkunst verschlossen hat, der werse sich ja nie zum Sangmeister aus. Er wird ambulante Orgeln her-

vorbringen, die, wenn fie das auf Walzen gestectte Stud herunter gedudelt haben, todtfalt bleiben; aber Menschenstimmen, herrlichen, engelnachahmens den Menschengesang wird er ewig nicht bilben.

Die Stimmen nach ihrem Umfange werben ei= gentlich in vier Sauptflaffen eingetheilt: in Di8= cant, Alt, Tenor und Bag. Darin aber liegen noch folgende Abstufungen: ber bobe und tiefe Discant; ber bobe und tiefe Alt oder Con= tra= Ult; ber Tenor, Bariton und tiefe Baf. Die Scale bes boben Discants reicht vom Tenor B bis ins dreigestrichene D oder dreigestri= dene E. Der tiefe Discant ober Second bat ei= nen fleinern Umfang und reicht in der Sobe nur bis ins A ober B. Der Alt ichwebt in ber Mitte und hat ungefähr einen Umfang von anderthalb Detaven. Der Contra-Alt ift noch eingeschränfter und bat etwa eine Octave, Rone oder Decime, aber alle biefe Tone in ber außerften Diche und Reinigfeit.

Bariton ist halb Tenor und halb Baß, vornehmlich für das Theater geschickt. Sein Umfang
hält zwei volle Octaven, vom F bis wieder ins F.
Der tiefe Baß enthält auch zwei volle Octaven,
vom untern C bis wieder ins C und alle in ungewöhnlicher Dicke, dicker noch als Posaunenton.
Diese Stimme ist höchst selten und äußerst geschickt,
den ganzen Ehor zu heben und zu tragen.

Die meisten und schönften Discantstimmen findet man in Welschland; auch find die Tenorstimmen bort häufiger, als in andern Ländern; die besten Alt = und Bagstimmen aber find in Deutschland . beimisch, wiewohl es auch in Baiern und Bohmen gang vortreffliche Tenorstimmen gibt.

Bur Bildung der Stimme, wenn Mutter Na= tur vorgearbeitet hat, find folgende Grundfabe hin=

reichend :

1) Man brücke die Worte, die man vortragen will, mit äußerster Deutlichkeit auß. Ein Sänsger oder eine Sängerin, die nicht verständlich sind, haben schon den ersten Eindruck verloren. Man muß den Tert; den man abzusingen hat, vorher aufs genaueste durchstudirt haben. Jedes Wort, ja beisnahe jede Sylbe des Dichters, muß auf den Lippen des Sängers wiedergeboren werden. Plustärch und nach ihm Klopstock haben im deutzlichen Vortrage des Gesangs die hauptwirfung desselben gesucht.

2) Der Sänger, wenn er nicht am Flügel fist, stehe gerade, singe aus voller Bruft, und begleite die Empfindungen der Melodie mit der gehörigen Pantomime. Wer z. B. eine zürnende Arie oder ein Furioso mit gerader Kopfstellung vortragen wollte, wurde nur für Blinde, aber nie für Sehende interessant senn. Das Schütteln des hauptes, jede schwache oder starte Bewegung desselben, gibt dem Tone eine außerst wichtige Modificirung.

3) Alle Unarten der Stimme, das Näseln, Schnarren, sonderlich die Fehler, so aus der schwachen Lunge entspringen, das Sinken des Tons vom Urelemente herab lassen sich bei jedem guten Gefange nie denken.

4) Alltägliche Bergierungen, oft felbft mobifche Schnörfel übel angebracht, find Unfinn im guten

Gefange. Mit einem Wort, fann je bas Genie feine beiligen Rechte behaupten, fo wird es felbige im Befang behaupten. Dem großen Ganger fann man nur wenige Striche ber Kunft gur Bollenbung geben: benn er bringt feine Urfraft vom Simmel. Inzwischen ift es Thorheit, zu behaupten, daß man felbft die feinsten Ruancen und Tiraden nicht jedem Sanger ober jeder Sangerin burch weife melodi= fche Didaftit beibringen fonne: ba es in den Augen aller Weifen ein ewiger Grundfat bleiben muß, das Schone ebensowohl, wie das Gute und Wahre ju betailliren. Die besten Unleitungen gur Singe funft haben und Porpora und Siller gegeben. Siller ift fur Deutschland fo intereffant, daß er in allen Singidulen als flaffischer Schriftfteller geehrt gu werden verdient. Geine Unweisung gur Singfunft ift berrlicher Ertraft von ben treff= lichften Grundgefegen der erften Sangmeifter. felbft bat und Die erfte Gangerin der Belt geliefert; es läßt fich alfo baraus mit Recht ichließen, baß Siller die Bebeimniffe ber Singfunft gang durchblist babe.

Wenn Deutschland einmal aufmerksam darauf wird, die Singgenie's zu wecken; wenn es die Eizgenschaften des wahren und großen Gesangs ganz durchstudirt; wenn die Fürsten nicht blos glänzende Orchester anlegen, sondern auch Singschulenanzuordnen beginnen, so läßt sich für deutschen Gestang Alles erwarten. Inzwischen muß man im Durchschnitt behaupten, daß die Reichsstädte Deutschlands mehr für dieß erste Capitel der Tonstunft gethan haben, als alle Fürsten zusammengen

# Vom musikalischen Styl.

Die musifalische Schreibart ift so verschieden. wie die poetische. Sie fann erhaben und popular, einfältig und geschmudt, prachtig und simpel, boch und niedrig, ernft und ichergend, tragifch und fo= mifch, tieffinnig und leicht, fart, aber nie fcwach feyn. In ber Mannigfaltigfeit und Mifchung die= fer Style beobachtet ber Mufifer eben Die Grund= fate, welche ber Dichter und Redner zu beobachten bat; ein ficherer Beweiß von dem genauen Bande, bas die Runfte unter einander verbindet. Man fonnte überhaupt ben musikalischen Styl in ben religibsen und profanen, oder wie es die 21= ten zu thun pflegten, in ben geiftlichen und welt= lichen Stul eintheilen. Da fich aber besonders in neuern Zeiten die Mufif in verschiedene Zweige ver= breitet bat, fo ift noch eine weit genauere Ginthei= lung nothwendig worden. Diefe Gintheilung be= ftebt in folgenden gang natürlichen Abstufungen.

## I. Der Kirchenstyl.

Die erhabenste Gattung bes musikalischen Stylk! Man theilt ihn in Choral = und Figuralmu= sif ein. Der Choral hat so viel Burde, Herzerhebung, Pathos, dauernde Wirfung, daß er mit Recht im Kirchenstyl obenan steht.

Wenn alle andere Musif den Launen der Mobe unterworfen ift, so bleibt der Choral allein, und feine himmlische Kraft wirft unter allen cultivirzten Völfern gleich stark. Die acht Melodien, welche Ambrofins von den Griechen entlehnte, so wie seine eignen Compositionen, werden noch heut zu

Digward by Google

Tage mit Entzuden angehört; wenn gleich einige bavon über zwei taufend Jahre hinauf reichen.

Die erften Choralgefange, aus ben Beiten ber Reformation, welche Luther und 3 wingli ver= anstalteten, find fo herrlich, fo gang ber Sobeit ber Religion angemeffen, bag es ihnen fcmerlich einer unter uns nachthun wird. Die neuern Tonfeter fangen bereits an, Schnörfel in geiftliche Lieber zu bringen, die boch bergleichen Bergierun= gen burchaus nicht vertragen. Ein Muttergottes= bild, felbft von einem Carolo Dolce gemalt, wurde fast jeden himmlischen Reig verlieren, wenn man es ins Coftum der neueften Mode fleiden wollte. Eben fo ungestaltet ift ein Rirchenlied, mit ben Frangen der Mode behängt! Wer andachtig fegen will, muß felbit andachtig fenn. Daber rubren Die besten Chorale, welche die driftliche Rirche be= fist, von religiofen Componiften ber.

Es ift sehr zu beklagen, daß die Antiphonen unter den Protestanten beinahe ganz abgekommen sind, da sie doch eine augenscheinlich große Wirkung hervorbringen, wie man aus dem Te Deum, dem Kyrie und einigen herrnhuterischen Antiphonen mit Bewunderung erschen kann. Klopst och hat deshalb in seinen Liedern die Antiphonen wieder einzusühren gesucht; allein sie sind jest noch nirgends aufgenommen worden, als in Hanau.

Die Figuralmufif follte nie vom Gefang ber Gemeinde getrennt werden, fondern vielmehr

<sup>\*)</sup> Auch in dem neuen murtembergischen Choralbuch hat Pr. Christmann einige gesetzt, die da und dort schon eingeführt sind.

mit selbigen in einen großen Punkt zusammenflies ßen. Klopstock fragt mit vollem Rechte: Ikt benn die Musik nur für die Oper so vollständig geworden? Da aber nicht jede Gemeinde Musik balten kann, so sollten wenigstens Männer und Weiber, Junge und Alte, Orgel und Gemeinde, mit einander abwechseln, um dadurch dem Gesange Mannigsaltigseit zu geben.

Reichard hat sich über diesen Gegenstand mit tiefer Einsicht ausgebreitet, nur Schade! daß man bergleichen große Vorschläge, die die Erbauung im höchsten Grade fördern würden, zwar anhört, aber nicht befolgt. So lang indessen nicht bessere Singanstalten in einem Lande gemacht werden, so lang man nicht Schulmeister Seminarien anslegt, worin man diese Leute auch für den guten Gesang bildet, so lang sich die Fürsten und Oberigkeiten nicht fräftiger für die Religion interesssiren; so lange bleiben solche Vorschläge mehr nicht als idealische Phantome.

Unter der Figuralmusik hat man sich angewöhnt, ausgeführte Singstücke von Instrumenten begleitet zu verstehen. Doch gibt es auch ausgeführte Singstücke für die Kirche nur von einem Positive, oder auch von gar keinem Instrumente begleitet. Die katholische Kirche hat noch immer Meisterstücke dieser Art aufzuweisen, die sich durch Sat und Ausstührung jedem Menschenherzen insinnuiren. Die Motetten der Protestanten sind zwar meist gut aufgesetzt, aber die Ausstührung will nicht viel sas gen; denn was ist unser Gesang gegen der Katholisen ihren? Wir brüllen, kreischen, rasen und toben; sie aber sin gen.

Meffen, Ryrien, Te Deums, Befpern, Pfal-men, Glorias und bergleichen Stude werben von den Ratbolifen mit folder gewiffenhaften Regel= mäßigfeit und durchgreifenden Wirfung aufgeführt. baß wir mit unfern Rirchenmufifen eine gar er= barmliche Figur gegen fie fpielen. 3ch weiß nicht, welch ein Beift ber Berwirrung einmal ausgegan= gen fenn muß, der ben Protestanten ben labmen Bebanken eingab, fogenannte Cantaten in Die Rirche zu verpflangen. Diefe Urt von Studen be= fteht erftlich aus einem Chore, Recitativen, Arien, Duetten, Choralen und bergleichen; wer fieht aber nicht ichon aus ber Befdreibung, daß bieg eine mufifalifche Sarlefinsjade fen, Die man nie an ben beiligen Wänden des Tempels aufbangen follte? Telemann, die Bach's, Benda und andere Meister baben uns zwar berrliche Stude diefer Urt geliefert, aber ibre profane Miene, ibr bem Theater entwendetes Rleid, die funftlichen Berger= rungen des Tertes, und die frechen Manieren baben den Cantaten in der Rirche faft allen Gin= brud geraubt ").

<sup>\*)</sup> Der koburgische Hofprediger Hondaum hat in seiner schönen Schrift über das heilige Abendmahl einige herrliche Borschläge gethan, durch passende Kirchenmusik bei dieser heiligen Handlung die Gestühle der Andacht zu erhöhen. Da er selbst große Anlagen zu einem geistlichen Dichter besitzt, so ist ihm die beigefügte Probe sehr gut gelungen. Giner der neuesten Musiker Birling, Organist in Schmalkalben, hat diese Probe nach dem Sinn des Versassen, hat diese Probe nach dem Sinn des Versassers so gut in Musik gesetzt, daß der erste realissirte Versuch damit, sogar auf einer Dorsklirche, den seligsten Erfolg hatte. Doch wollt' ich behaupten,

Reine Gemeinde interessitt sich für sie. Wird bie Musik nach der Predigt gemacht, wie z. B. in Ulm und andern Städten, so geht die Gesmeinde davon, und läßt das Musikchor durch einsander kreischen und dudeln. Nur durch die Nachsahmung der Katholiken in ihren Untiphonen und Messen, wo gar keine Recitative vorkommen, sons dern alles im eigentlichsten Kirchenstyle gesetzt ift, kann man die Gemeinde mit dem Figuralgesang ausstöhnen.

Bum Kirchenftyle gehört tiefe Kenntniß des Contrapunkts, genaues Studium der Menschenstimme, und sonderlich die größte Unterscheidungskraft, um das heilige vom Unbeiligen zu sondern.

## Der bramatische Styl

überhaupt, theilt sich in die höhere Oper und in die Opera puffa, ins Intermezzo und in die Pantomime ein. Da die Oper eine Ersindung der üppigsten Phantasie ist; da sich Pracht, Heroismus, Leidenschaft, Wunderbares, Imaginationssgeburten und Ideale, aus Ariosts Welten, oder aus Ovids Verwandlungen, die leichtfertigsten und schauervollsten Scenen mit ihr vereinigen lassen; so hat der Tonseher hier ein ungeheures Feld vor sich. Was die Seele packt, erschüttert und mit sich fortreißt; was die Schwingfraft der Imagination beseuert; was das herz rührt und bewegt;

daß man mit bloßen Chorälen, wo eine, zwei, oder mehrere Stimmen abwechselten, bei dieser feierlischen Gelegenheit mehr ausrichten würde, als mit Chören, welche meist zu studiert sind, als daß sie sogleich der Gemeinde auf das Herz fallen könnten.

ja selbst, was Schrecken und Entseten hervorbringt, liegt im Gebiete der Oper. Der Opernseter muß also Genie seyn; muß Gesang und Instrumente genau verstehen; die Wirfungen des Schalls oder die Acustif, die wirfsamste Stellung des Orchesters, und die Kunst der Begleitung auf das strengste studiert haben; sonst geben ihm drei Musen, Thaslia, Melpomene und Polihymnia, zürnende Blicke, und sein fraftloses Saitenspiel muß vor ihnen versstummen.

Bur tragifchen Dper, ober zum heroifchen Sangbrama gehort alfo unftreitig ein großer Beift, ber nie gum Romischen berabzusinfen fabig ift. Wer Alles fonnen will, glitscht nur an ber Schale der Dinge ab, und faugt nie das Dehl bes Rerns. Wer hermanns Schlacht, Die erfte Dver ber Welt, vollfommen in Musif feten wollte, mußte nicht nur der vollfommenfte Mufifer, fondern auch der Anlage nach ein vortrefflicher Dichter fenn: fonft wurde er ewig die Rraft dieses Meifterwerfs ver= fehlen. Glud bat einige Chore Diefer Dper gut getroffen, bei einigen aber ben Ginn bei weitem nicht erreicht. Wie groß muß ber Tonfeber fenn, ber dem Feuerfluge Klopftod's folgt, womit er die Deutschen ben beißen gluch auf die Romer binabs fturmen läßt!

Die Opera puffa, oder die fomische Oper, ift zwar in neuern Zeiten sehr verschrieen worden, und wenn man den entsetlichen Mißbrauch derselben von den Franzosen und Sachsen betrachtet, mit vollem Rechte. Da aber die Musik so allumsfassender Natur ist, so wäre es indiscret, wenn man ihr Gebiet auf irgend eine Art verengen

wollte. Die Menschen neigen sich, im Durchschnitt betrachtet, mehr zum Komischen, als zum Tragisschen, und Gott hat es aus Liebe zum Menschensgeschlechte so geordnet, daß wir uns durch freudige Melodien und durch helle Gesangweisen über das menschliche Elend trösten sollten. Große heroische Opern spannen und ermüden die Seele. Laßt uns also immer die fomische Oper beibehalten, um die müde Menschheit aufzuheitern, und die schweißbesträufte Stirne des Mannes von Geschäften vom Theater herab fühlen.

Auch hat die fomische Oper den edlen Endzweck, daß sie die Menschheit auch in ihren niedrigen Scenen darstellen darf, welches der höhern ganz und gar verboten ist. Dadurch wird der populäre Gesang, und mit ihm Freude und Heiterfeit, unster den niedrigsten Ständen des Lebens verbreitet. Hiller hat durch seine trefsliche fomische Opern dem schönen Gesange in Deutschland mächtig aufgeholsen. Er drang so tief in den Geist unser Nation ein, daß seine Gesänge jest überall, selbst von den gemeinsten Menschengattungen nachgetrillert werden. Man lasse also immer die fomische Oper in ihrem Werthe; nur würdige man sie nie zur gemeinen Straßenvettel herab.

# Pantomimischer Styl.

Dieser ist eigentlich der Dollmetscher, oder wenn der Tonsetzer sehr fark ist, der Ausleger der Mismik. Er ist theils dramatisch, theils aber auch gestellschaftlich. Cahusae und Noverre haben den Tanz, nach Art der großen alten Mimiker, wieder ganz dramatisch behandelt, und an Rus

bolob, Dellern und Stergern die erhaben= ften Dollmetfcher ihrer Mimit gefunden. Der Tang= comvonist muß beinahe alle große Eigenschaften bes großen Operncomponiften haben. Sogar bas Erhabene, Schauerliche, Shafespear'sche liegt in feiner Sphare. Zwar barf er bie großen Leiben= Schaften nicht so ausführlich vortragen, aber qu= fammendrangen muß er fie; muß jedes Buden ber Ruffohle, jede Bewegung ber Sande, jedes Minen= fviel, jede Leibesstellung treu bollmetichen. muß dem Romischen so gut gewachsen seyn, wie bem Tragischen. Seine Melodien muffen leicht fenn, reeltandelnd, fo parador diefer Gebante icheint, und alle Musteln fo paden, daß fie wie Galg die . Schenfel des todten Frosches noch jum Supfen bewegen.

Sonst theilt sich die Tanzmusik, wie die Opermusik, in verschiedene Parthien. Nur kommt hier
die Chakone in Betracht, die im Capitel von
ben besondern musikalischen Stücken näher detaillirt werden soll. Was den gesellschaftlichen
Tanz betrifft, so vertheilt er sich, nach der Verschiedenheit des Nationalgeschmack, in verschiedene
Zweige.

Die Menuette, oder der frangofische Tang, ift, nach dem Geiste der frangosischen Nation, ein zierliches, in Kunst gekleidetes Compliment, und hat immer Dreiviertel=Takt. Solche Tänze werden sehr leicht verfertigt. Man macht sie mit und ohne Trios, mit sechzehn und mehreren Takten. Schwere Ausweichungen sind für diesen Tang zu hart. Doch ist es heut zu Tage Mode geworden, um der Abwechselung willen, die Trios oft in sehr grelle

Tone gu feten; allein ohne Wirfung. Simplici= tat thut auch bier Wunder.

Der englische Tang. Gein Charafter ift ungemein gefellschaftlich. Er bat viel doreographifche und lieblich in einander gewundene Schon= beiten. Er liebt immer ben Ameiviertel=Taft und eine leichte gefällige Erhebung. Auch Diefe Zange macht man mit und obne Trios. Gie find durch gang Europa gemein.

Der hollandische Tang icheint von den Matrofen erfunden zu fenn. Er wimmelt burch einander wie Spritmaffer; Die Safte wechseln in langfamer ober ichneller Bewegung ab, und Die Melodien find ungemein lieblich zu hören. Diese Eanze find weit schwerer zu feten, ale die erft=

gedachten, man bat daber febr wenig gute.

Der polnifche Zang, beffen Charafter Gra= vitat und eleganter forperlicher Umriß ift, und ber vielleicht feines Gleichen nicht bat (benn bie von Forfter und Glud fo boch angerühmten pantomi= mischen Tange find unter uns noch zu unbefannt), liebt ben Zweiviertel=, meiftentheils aber Dreivier= tel-Taft in ber möglichft langfamen Bewegung. Diejenigen polnischen Tange, fo im Lande felbit verfertigt werden, übertreffen die übrigen weit.

Der ungarifche Tang bat einige gang oris ginelle Wendungen, und die Beidemaden haben fogar Driginalmelodien, bie fich ben Tangen ber Bigeuner ziemlich nabern. Der Saft ift immer zweiviertel, Die Bewegung mehr langfam als fchnell, und in der Ausweichung gang bigarr; 3. B. fie beginnen vier Safte in G, und boren fodann in C auf; und fo baben fie noch manche baroce Wen= bungen. Diefer Tang verbient febr auf bas Thea=

ter gebracht zu werden.

Der deutsche Tang, ober ber Walger; von ben Alten Schleifer, jest auch Landler genannt; theilt fich ein in ben engen und weiten. Der enge Schleifer, ein febr fcanbalofer und bem beut= fchen Ernft zur Schande gereichender Tang, bat immer - Zweiviertel=Taft; ber weite Schleifer, ein fturmender, in weiten Rreifen fich berumwälzender Zang, welcher Golo ober Tutti, allein ober gefell= schaftlich getangt werden fann, wird in Dreiachtel ober Dreiviertel gefett, mit ober ohne Trios. In feinem Tange muß die Elevation ftarfer fenn, als beim deutschen. Jeder Saft muß auf das ftrengfte marfirt werden, und die Bewegung nie zu rafend, auch nie zu langfam feyn. 3m erften Kalle wirbelt er bas Sirn burch einander; im zweiten ar= tet er von feiner Ratur ab.

Die Deutschen haben noch einige ganz origi= nelle Tänze, wovon der Riefer = oder Butt= nertanz vom ersten Balletmeister studiert zu wer= den verdient \*).

Die sogenannten sieben Sprunge sind ebenfalls eine uralte Erfindung der Deutschen. Es ist eigent= lich ein Solotang; und die Melodie dazu ift nur eine einzige, faum läßt sich mehr eine zweite erfinden.

<sup>\*)</sup> Die Schweinauer, eine halbe Stunde von Nürnberg, haben das ganz von allen Provinzialtänzen Ubstehende, daß sie mitten im Dreiachtel-Zakt den Zweiviertel-Zakt anschlagen. Die Wirkung ist frappant.

# Vom Kammerstyl.

Er wird in öffentlichen und Privatconcerten gebraucht. Einzelne Virtuosen sowohl lassen sich hier auf verschiedenen Instrumenten hören, oder es strömt das ganze Concert zusammen. Alle Gattungen von Concerten, einfache und doppelte: Symphonien, Sonaten, Terzetten, Quartetten, auch Duos gehören in die Sphäre des Kammerstyls. Die Eindrücke desselben können groß werden, je nachdem das Orchester zusammenstimmt, oder große und mittelmäßige Virtuosen auftreten. Mannigsaltigeseit thut hier große Wirfung. Ein Capellmeister thut mithin sehr wohl, wenn er nicht aus Prädielection für seine eignen Sähe immer sich selbst producirt, sondern auch andern erlaubt, ihre Compositionen aufzulegen.

Man könnte noch den populären Styl hinzusehen, worunter sich die gesellschaftlichen Gefänge und Bolkklieder begreifen ließen. Es ist in der That ungemein schwer, ein gutes Bolkklied zu sehen. Sier gelten keine Nachäffungen, sondern ich muß die Nationalkorden so sicher zu berühren wissen, daß sie alle daß gesetze Lied wiedertönen. Der Handwerksbursche, der Bauer, daß gemeine

Mädchen finden keinen Geschmack am verzierten Gesfange, sie wollen Naturlaute hören. Man sturdiere also unsere herrlichen Bolksmelodien, deren Wirkungen sich schon über mehr als ein Jahrhunz dert verbreitet haben; dann erst wird man ein Lied segen, das unser Volk aufnimmt.

#### Bon ben

# mufikalischen Kunstwörtern.

#### Concert

hat seinen Namen von dem Streite, Rampf und Wetteifer der Instrumente unter einander. Es gibt einfache, doppelte und mehrsache Concerte für alle Instrumente. Zwar muß die Kunst in Concerten merklich hervorragen, und die schwersten Säte sind darin erlaubt; doch sind die anmuthigen Gänge, die Grazien des musikalischen Styls nicht davon ausgeschlossen.

## Chor.

Busammenstimmung des Gefangs ober Zusammenstuß vieler Tone zu einem Zweck. Es gibt Chore von 4, 8, 16, ja von 30, 50 und mehreren Stimmen. Das Pathos ist ganz eigentlich für den Chor gemacht. Es gibt geistliche und profane Chore; beide aber erfordern einen gründlichen Tonsetzer. Wechselchöre sind solche, wo zwei Chore gegen einsander singen. Messen, Untiphonen, Credos, Agnus Dei, Miserere, Requiem und dergleichen Stücke sind ganz für die Kirche bestimmt und erfordern

einen Tonfeber, bessen herz von Andacht durchglüht ift. Psalmen, hymne, Choral, Kirchenlied sind geistliche Gefänge im höhern Tone der Begeisterung, oder im sanften Ergusse des herzens gesett. Sie gehören eigentlich für ganze Gemeinden.

## Fuge

bat ihren Namen von der raschen, burch einander jagenden Bewegung Diefes Tonftude. Gine guge ift außerft fcwer zu feten, nur ber tiefe Renner bes Contrapunfts macht fie fehlerlos. Man fest fie mehr im Rirchenftyl, als im profanen; benn die Nachahmungen, so darin vorfommen, ihr lautes Aufjauchzen, Die Ligaturen und andere Gigenthum= lichfeiten berfelben machen fie zum firchlichen Pathos außerft geschicht. Bei jeder guge wird ein Thema festgefest, welches in verschiedenen Tonen immer wieder vorfommt, invertirt und verdovvelt wird. Auch find in den Fugen die fühnsten Do= dulationen erlaubt. Bei einer Rirchenfuge muß man fich febr buten, daß das Thema nie in Frech= beit ausartet. Man theilt fie in die einfache und doppelte Fuge ein.

#### Allabreve.

Unterscheidet sich von der Fuge nur durch ein geflügelteres Thema, durch eine bestimmtere Taftbewegung und dadurch, daß das Allabreve für die Kirche und den Profanstyl gleich geschickt ist. Dieß Tonstück ist etwas leichter zu verfertigen, als die Fuge, weil darin nicht so intricate Verwicklungen vorkommen.

#### Arie.

Ein fünstliches Singstück, welches aus zwei Saten besteht, einem Border und Nachsas. Der Bordersat wird weitläusig ausgeführt: hier sind Umstehrungen, Coloraturen, Fermen, Cadenzen und als les erlaubt, wodurch sich der Sänger heben kann. Der Nachsat aber zeichnet sich gemeiniglich durch simple Gänge ohne Wiederholungen, und durch künstliche Modulationen aus. Er ist viel fürzer, als der Bordersat. Jede Arie muß ein bestimmstes insinuantes Motiv haben, und aus diesem Mostiv durch Inversionen andere Säte herleiten. Wenn sich in einer Arie ein Sänger in seiner vollen Kunst zeigt und zeigen kann, so heißt man es eine Bravour Arie.

#### Cavatine

ist ein Zweig von der Arie. Es dürfen darin feine Coloraturen vorkommen. Sie ist einfacher funstloser Ausdruck einer Empfindung, und hat deswegen nur einen Sat. Das Motiv einer Cavatine muß gefühlvoll, rührend, verständlich und leicht seyn.

#### Recitativ.

Musikalische Deklamation oder Rede. Man begleitet sie mit Instrumenten, oder gewöhnlich nur mit einem Flügel. Man muß den Rhythmus vollstommen inne haben, die Prosodie der Sprache auf daß genaueste verstehen; die Höhe, die Tiefe, daß Steigen und den Fall der Rede scharf bemerken; jedes Comma, Colon, Punktum, Fragzeichen, jede Exklamation, jeden Gedanken = und Erwartungs=

ftrich, mit einem Wort, iedes Unterscheidungszeischen der Rede mit der strengsten Gewissenhaftigsfeit beobachten. Das Recitativ ist daher äußerst schwer, erfordert langes Studium und Uebung, und man bemerkt in den neumodischen Stücken die kläglichsten Versündigungen wider die Regel des Recitativs. Die alten Tonseher übertreffen hierin die neuern meistens. — Die musikalische Deklamation unterscheidet sich durch äußerst seine Nüancen von dem Recitativ; dieses ist gebundener, die Desklamation aber freier.

## Ariofo

oder arienmäßig ift ein furzer Zwischenfat in einem Recitative, der fich der Arie nahert.

#### Cantabile.

Ein Stud auf einem Instrumente, das den Gefang nachahmt. Lächerlich ift es, wenn Ginige auch über ein Singstud Cantabile schreiben. Wer wird über eine Orgelsonate seben: Orgelmäßig.

## mäftofo,

beffen Charafter Pomp, Burde und Majeftat ift.

#### Lamento.

. Ein äußerst weinerliches und flägliches Stuck. Lamentoso ist nur ein Zweig davon, oder nur ein fleiner weinerlicher Fleck.

## Symphonie und Duverture.

Diefe Gattung von Tonftuden ift aus ben Er= öffnungen der mufikalifchen Schaufpiele entstanden

und endlich auch in Privateoncerte eingeführt worden. Sie bestehen meistens aus einem-Allegro, Andante und Presto. Doch binden sich unsere Künstler nicht mehr an diese Form und weichen oft mit großem Effecte von solcher ab. Symphonie ist in der heutigen Gestalt gleichsam laute Vorbereitung und fräftige Einladung zu Anhörung eines Concerts.

#### Sonate,

Ein Spiel der Instrumente; traulich und gesellsschaftlich. Zwei Stimmen bilden nie eine Sonate, aber drei; und diese drei Stimmen sind eben so viel Freunde, die sich im traulichen Chore mit einsander unterhalten. Die Sonate ist mithin musisfalische Conversation, oder Nachässung des Menschengesprächs mit todten Instrumenten. Das Arioso, Cantabile, Recitativ und alle Arten der sangbaren und Instrumentalmusik liegen folglich in der Sphäre der Sonate. Für jedes Instrument gibt es Sonaten; nur mussen sie nach der Natur des Instruments modificirt werden.

Abagio,

langfame traurige Bewegung.

Largo,

tiefen Schmerz anfundende Bewegung. -

Anbante,

eine gebende Bewegung des Tacts, welche die ans granzende Linie des Allegros fußt.

Allegro,

ein herrschendes Motiv, mit ziemlich schneller Be= wegung ausgeführt.

### Prefto,

fehr schnelle Tactbewegung, von Zweiviertel=, Drei= achtel=, Sechsachtel= und mehreren Tactschnitten.

## Prestissimo,

äußerst schnelle Tactbewegung und gleichsam der Contrapunct vom Adagio.

#### Ronbo.

Ein heutiges Tags allgemein beliebtes Tonftud. Das Recept zu selbigem ift folgendes: Man erfinde ein liebliches Motiv, etwa von acht Tacten, fuge demfelben zwei Couplets bei, die immer einige Una= logie mit dem Motiv baben muffen, wurze Diefelbe mit angenehmen Ausweichungen; trete nach jedem Couplet wieder ins gedachte Motiv ein; bringe alle Täuschungen an, womit der große Mufifer, wie Somer in feinen Wiederholungen, einschleicht; - man habe Berg und Ropf, fo macht man gewiß ein gutes Rondo. Da fein Tonftuck in der Welt weiter um fich gegriffen hat, als diefes; fo muß es ichon einen großen Werth in fich haben; und diefer Werth besteht in ber Ginfalt. Sicherer Beweiß, daß bie Menfchen noch nicht gang ausgeartet find, weil fie Gefchmad auch am pathe= tifchen Rondo haben; benn Etel an ber Wieben bolung, in fo fern die Wiederholung die Idee verstärft, ift fast ein untrugliches Rennzeichen vom Berfall bes Geschmads einer Nation.

Marich ober Kriegsgang zeichnet ganzen heeren ben Schritt vor, ben fie auf ber Bahn ber Ehre zu machen haben. Die

Bewegung ist beim Fußvolf pathetisch, bei der Reiterei schnell. Der Marsch ist eine unschätzbare Erfindung für den Krieg; sogar die Pferde fühlen dessen Allgewalt und bewegen sich nach dem Tacte des Marsches.

## Schif ober Quique.

Eine bem Tang sich annähernde flüchtige Bemegung, deren Charafter das Süpfende ist. Seut zu Tage ift die Schif beinahe ganz abgefommen, jedoch sehr mit Unrecht: denn sie besitt so viel Eigenthümliches, daß die Tonkunst eine Lücke hatte, wenn sie verloren ginge.

#### Gavotte.

Eigentlich eine Tanzart, die mit dem halben Tactschnitt beginnt und die andere Hälfte des Tactsschnitts am Ende der ersten Periode nachholt. Doch läßt sich dieß auch auf den Instrumenten und sons berlich auf dem Flügel mit Wirkung nachahmen.

#### Murfil.

Ein ganz originelles Tonstück, in gleichem Tacte, bas sich durch die beständige Octavenbewegung im Basse auszeichnet. Man hat es vom Unbeginn so sehr mißbraucht, daß es jest faum mehr bemerft wird. Ullein der mahre Tonmeister wird immer die Seite wissen, wo er noch heut zu Tage die Wiege des Murfils hinverpflanzen fann.

# Dom mustkalischen Colorit.

Das mufifalische Colorit Scheint mir gang eine Erfindung neuerer Reiten zu fenn. 3d fage fcheint: benn fo zuverläßig fann man doch nicht behaupten, daß die Alten bloß mit einer Farbe ge= malt haben follten. Mus einer Stelle Plutarch's, wo er ausdrücklich fagt: "Bald brausten die Tone gen Simmel, bald ftarben fie unter ben Griffen bes Meifters; - erhellet febr beutlich, bag bie Griechen wenigstens das Forte und Piano ge= fannt haben. Allein, fo weit die Gefchichte ber Tonfunft hinauf reicht, findet man nicht die ge= ringfte Spur, daß das musifalifthe Colorit von ben Alten bemerft worden mare. Gelbft das Forte und Piano ift noch nicht hundert Sabre alt: denn vor ungefähr funfzig bis fechzig Sahren ichrieben es die Stalianer zum erstenmal unter ihre Com= positionen; vor biefer Zeit wurden alle Stude im gleichen Tone vorgetragen, oder doch ber Willführ des Spielers überlaffen. Es ift alfo leicht zu er= achten, wie außerordentlich viel die Tonfunft burch die Bestimmung des Colorits gewonnen hat. Zwar braucht der mahre Meister die Bestimmung des Colorits nicht; benn jedes Comma der Dufif ent=

halt schon die Gesetze bes Vortrags in sich. Da es aber mehr Ripienisten, als Solospieler gibt, so muß um der Gleichheit bes Vortrags willen das Colorit bemerkt werden.

Der große Jomelli war der Erfie, der die musfifalifche Sarbengebung bestimmte; und seit dieser Zeit ift man fo weit gegangen, daß man dem Spieler auch die feinsten Muancen vorzeichsnet. Diese coloritischen Zeichen find folgende:

## Forte und Fortiffimo.

Die Bemerfung des Starfen, und des noch Star- fern ohne Berflößung.

## Piano Pianiffimo.

Die Bemerfung bes Stillen, und noch Stillern ohne Berflößung.

#### Crescendo.

Welches nunmehr mit folgendem Zeichen aus= gedruckt wird: Conftarfe an. Das beginnende Saufeln des Tons bis zum Donnersturme.

### Decrescendo,

hat heutiges Tags folgendes Zeichen: \_\_\_\_\_\_ alfo ein umgefehrtes Erescendo. Es geht vom vollen Leben des Tons bis auf sein hinsterben und Zersließen in die Luft.

### Forçando.

Plöpliche und rasche Markirung bes Tons. Rommt gemeiniglich vorn am Takte, oder bei Beginnung eines neuen Commas vor. Diminuenbo. Merfliche Berminderung bes Tons.

Calanbo.

Allmälige Berftarfung bes Tons.

Mortando.

Gleichsam der lette Uthemzug des Tonftude.

Ferma.

Ein Rubepunft, mit einer Bergierung begleitet.

Mortenb.

Ein Schneller, oder fleine Verzierung einer ein= zigen Note.

Eriller, Pralltriller, Doppeltriller.

Geflügelte Bibration von 2, 3, 4 neben einan= ber ftehenden Noten.

Cabeng, ober Schluffall,

gleichsam die lette Erhebung des Virtuofen in einem Stude, wo er durch Unstrengung aller seisner Kraft sich das Bravo und Händeflatschen der Zuhörer zu erringen sucht.

Mezzotinto,

oder Mittelfinte. Ift die Verflößung der Tone in einander, ohne Bemerfung ihrer Abstufung.

Staccato,

abgestoßener, oder punktirter Ton. Diese musika= lische Figur wird mit Strichen oder mit Punkten Schubart's ges. Schriften. V. 24

angezeigt. Es ift gleichsam bemerkter Umriß jedes einzelnen Tons.

## Ligato,

wird mit einer Bogenlinie marfirt . Es bangt die Tone fo weit jufammen, als bas Beiden reicht.

#### Bibrato.

Die Tone werden hier nicht mit der Burgel berausgezogen, sondern nur an ihren Spipen ge-figelt.

## Bizzicato.

Eine Figur für die Geige und das Clavicord. Wenn nicht mit dem Bogen, oder der hand felbst gespielt wird, sondern die Saiten nur geschnellt werden.

#### Tenuto.

Wenn ber Vortrag bes Tons gleichsam zäh wird, oder wie harz an unsern Fingern zu kleben scheint. Es ist die angenehme Nachlässigkeit eines reizens den Mädchens im Morgenpute, und trägt ungemein viel zum schönen Vortrag bei.

#### Ablibitum

deutet Taktlofigkeit, mo ber Spieler ober Sanger freie Gewalt hat, ju thun, was er fur gut findet.

## Taftofolo.

Eine Figur für die Orgel, wo man mit dem Pedal liegen bleibt, und oben mit den Händen modulirt.

Dolce.

Bemerfung bes fußen Vortrags.

Furiofo.

Wilder, rafcher Bortrag.

Amorofo.

Bartlicher, binfcmachtender Bortrag.

Es lassen sich noch viele Ruancen und feine Schattirungen der Tonkunst bemerken, die aber nicht in die Sphäre des Scribenten, sondern in den Lichtfreis des musikalischen Kopfs gehören. Das Portamento, oder der Träger, der halbe oder ganze Triller, die plöhlichen Unterbrechungen des Tonstücks, das Temporubato, wo der Bortrag nicht fort will, und doch fort geht, — dieß zärtliche Zögern eines Liebhabers, der eben von seinem Mädchen gehen will; und hundert andere Nebenzüge sind nur unter der Faust des Meisters wirksam.

## Dom muftkalischen Genie.

Rein Sprichwort ift fo mahr und ber Natur ber Cache fo angemeffen, ale bieg graue: Dich= ter und Mufifer werden geboren. Go ge= wiß es ift, bag jeder Mensch einen mufikalischen Reim mit auf die Welt bringt, fo gewiß ift es auch, daß die Werfzeuge bes Dbrs, ber Reble, auch eine ungunftige Struftur ber Sande; manche auch die Erziehung verhindern, diefen mufifalifchen Reim zu entwickeln. Das mufifalische Genie bat bas Serg gur Bafis, und empfangt feine Gin= brude burche Dbr. »Er bat fein Dbr, fein Ge= bor!« beißt alfo in ber mufifalischen Sprache fo viel, als: er ift fein mufifalischer Ropf. Die Er= fahrung lehrt, bag Menschen ohne Saftgefühl auf bie Welt fommen, und baf fie taub und unem= pfänglich fur bie Schonbeiten ber Tonfunft find. Singegen fundiget fich ber funftige Birtuos ichon in feiner Jugend an. Gein Berg ift fein Saupt= accord, und mit fo garten Saiten befpannt, baß von jeder barmonifden Berührung gufammen= Alle große musikalische Genies find mit= bin Selbstgelehrte (autodidantoi); benn bas Feuer, bas fie befeelt, reißt fie unaufhalthar bin, eine

eigene Flugbahn zu suchen. Die Bache, ein Galuppi, Jomelli, Gluckund Mozart zeichneten
sich schon in der Kindheit durch die herrlichsten Produfte ihres Geistes aus. Der musikalische Wohlklang lag in ihrer Seele, und den Krückenstad der Kunst warfen sie bald hinweg. Die Charakterzüge
des musikalischen Genies sind also unstreitig folgende:

1) Begeisterung, ober enthusiastisches Gefühl

bes musikalischen Schonen und Großen.

2) Aeußerst zartes Herzgefühl, das mit ale lem sympathisirt, was die Musik Edles und Schöenes hervorbringt. Das Herz ist gleichsam der Resonanzboden des großen Tonkunstlers; taugt dieses nichts, so wird er ewig nichts Großes schaffen können.

- 3) Ein höchst feines Ohr, das jeden Wohlaut verschlingt und jeden Mißton mit Widerwillen anshört. Wenn ein Kind ohne alle Unweisung einen Accord auf dem Flügel herausbringt; wenn ein Mädchen oder Knabe den Second zu einem Volkstliede treffen kann; wenn sich bei Dissonanzen des jungen hörers Stirne fraußt, und bei Consonanzen glättet, wenn die junge Kehle schon in der Jugend eigene Melodien trillert: dann ist musikatlisches Genie vorhanden.
- 4) Natürliches Gefühl für den Rhuthmus und Takt. Man gebe einem Kinde von sechs bis sieben Jahren einen Schlüssel in die hand und singe, oder spiele sodann ein Stück: trifft es den Takt von sich selbst, auch wenn ich gerade und ungerade Takte durch einander mische, so ist sicher mustkalischer Kopf da.

5) Unwiderstehliche Liebe und Neigung zur Tonkunft, die uns so allgewaltig fortreißt, daß wir Musik allen übrigen Freuden des Lebens vorziehen, ist ein sehr starkes Eriterion von der Gezgenwart des musikalischen Seistes. Und doch ist dieß Kennzeichen mitunter täuschend: denn es gibt Leute, die alle Tage siedeln, klimpern und leiern, und sich doch kaum über das Mittelmäßige erheben.

Mit einem Worte, der himmlische Geniusftrahl ift so göttlicher Natur, daß er sich unmöglich verbergen läßt. Er drückt, treibt, stößt und brennt so lange, bis er als Flamme ausschlägt und sich in seiner olympischen Herrlichkeit verklärt. Der mechanische Musiker schläfert ein; das musikalische Genie aber weckt und hebt himmelan. Es hat Raum genug, auf seinen Cherubsschwingen auch den Hörer emporzutragen.

Indessen wird boch bas musikalische Genie ohne Eultur und lebung immer sehr unvollsommen bleisben. Die Kunft muß vollenden und ausfüllen, was die Natur roh niederwarf. Denn gabe es Menschen, die in irgend einer Kunst vollsommen geboren würden, so dürften leicht Fleiß und Un=

ftrengung in ber Welt erfterben.

Die Geschichte der großen Kunstler beweißt es, wie viel Schweiß bei ihren Uebungen troff, wie viel Dehl ihre nächtliche Lampe verzehrte, wie viel unvollfommene Versuche sie im Kamin aufdampfen ließen; wie tief in der Einsamkeit verborgen, sie Finger, Ohr und Herz übten, bis sie endlich aufetraten, und der Welt durch Meisterwerke ein zusiauchzendes Bravo abnöthigten.

Die größte Starfe bes mufifalischen Genies

zeigt fich im Tonfabe und in der weisen Unfüh= rung eines großen Orchefters. Ein mabrer Capell= meister und Musikdirector muß alle musikalischen Style fennen, und wenigstens in einem berfelben fich als Meifter zu zeigen wiffen. Er muß ben Contravuntt im engften Berftande ftudiert haben; muß reich an großen und intereffanten melodischen Gangen fenn; muß das Berg ber Menfchen tief ftudiert haben, um auf den Cordialnerven eben fo ficher frielen zu fonnen, wie auf feinem Lieblinge= instrumente. Er muß endlich Acustifer fenn, und hundert und mehrere Ropfe mit Sauch und Strich fo in Ging zu lenten wiffen, daß badurch ein gro= Bes, allwirfendes Ganges gebildet wird. Wenn man auch nur nach Matthefon, ober Junfer, ben vollkommenen Capellmeister studiert; fo muß man über den weiten Umfang feiner theoretischen und praftifchen Erforderniffe faunen.

Wehe bir, Zögling ber Tonfunst! wenn du schon vom Capellmeister schwindelst, ehe du noch die Eizgenschaften des guten Ripienisten hast; oder wie Händel zu sagen psiegte: Wenn du Admiral seyn willst, ohne Matrosenkenntnisse zu besitzen. Die halb ausgebildeten Musiker, die reisenden Kraftmänner, die heut zu Tage wie Heuschwerenschwärme die musikalische Welt versinstern, mögen dich absidrecken, daß du dich in dein Kämmerlein verschliessest, dich in Melodie, Modulation und Harmonik übest; — und dann in der Glorie des cultivirten Genies unter deine Zeitgenossen treten könnest.

# Dom musikalischen Ausdruck.

Der musikalische Ausdruck ist gleichsam die golbene Achse, um welche sich die Aesthetif der Tonkunft dreht. Wir verstehen darunter den, jedem
induviduellen Stücke, ja jedem einzelnen Gedanken angemessenen Vortrag. Ueberhaupt besteht der musikalische Ausdruck aus drei Stücken: Richtigkeit, Deutlichkeit und Schönheit. Richtigs keit besteht im genauen Lesen und in der strengsten Beobachtung des Rhythmus.

Das Lesen ist weit schwerer, als sich manche einbilden. Da jeder musikalische Gedanke seinen bestimmten Vortrag in sich selbst enthält; so kommt es nur darauf an, daß ich in die Natur dieses Gedanken eindringe und ihn charakteristisch darstelle. Es verhält sich in der Musik, wie in der Beredtsamkeit: gründliches, tonvolles Lesen muß der schönen Declamation vorangehen. Zu diesem Lesen wird lange anhaltende Uebung erfordert. Man muß die Partituren großer Meister vielmals durchstudieren, die Faust durch den Vortrag schwerer Stellen üben, und auch die simpelsten Säte nicht vernachlässigen: denn es gibt oft leichte Säte, welche schwerer vorzutragen sind, als die schwierigsten.

Dieses Paradoron löset sich badurch auf, wenn man weiß, daß leichte Sätze tieses Gefühl des Schönen, die schweren meist nur Mechanismus erheischen.
Ich habe große Sänger und Sängerinnen, auch starke Clavierspieler gehört, die die schwersten Arien und Concerte mit bewunderungswürdiger Fertigkeit vortrugen, und doch nicht fähig waren, den einsache sten Choral, oder das simpelste Volkslied zu singen oder zu spielen. Durch sleisiges Solfeggiren und Ilebung in den Applicaturen kann der Sänger und Instrumentist leicht jene Fertigkeit im Lesen erlangen.

Die zweite Gigenschaft des guten mufifalischen Bortrage ift: Deutlichfeit. Bas man verftebt, bas wirft nicht auf's Berg. Dan muß also jedes musikalische Comma, ja jede einzelne Rote fcharf conturiren; fich im Abstoßen der Tone üben (benn nichts ift beutlicher, als ein Staccatofab); nie murmeln, wenn man sprechen foll; und fich fon= berlich im Bortrage der Rundung befleißigen. Gang vorzugsweise bat ber Sanger diese Deutlichfeit von= nothen: benn leider, geht unter ben Lippen und Bahnen der meiften oft die fconfte Doefie verloren. Defiwegen ift auch der Effect nur einfach, da er boch gedoppelt fenn follte, nämlich: Dufif und Dichtfunft follten zugleich auf das Berg wirfen. -Mit ein Grund, warum in unfern Concerten fo wenig Aufmertfamfeit berricht. Man finge nur ein qutes Bolfslied deutlich und verftandlich; und fieb Da! alle Augen werden fich weitern, alle Dhren laufchen, alle Bergen fich öffnen. Jeder Ganger und jede Gangerin lefe mithin ihren Tert febr ge= nau durch, dringe in die Rraft jedes Wortes ein; gebe jedem Wort feine bestimmte Aussprache, und

hute sich befonders vor dem abscheulichen Dehnen und Zerren der Bocale, wodurch der Bortrag am meisten unverständlich wird.

Die dritte Eigenschaft des musikalischen Bor=

trage ift endlich Schönheit.

Wer ein gefühlvolles herz hat, wer den Dichter und Musiker nachzuempfinden weiß, wen der Strom des Gesangs selbst mit fortwälzt; wer die himmlische Schönheit in den Stunden der Weihe unverschleiert sah: der bedarf nur Winke — und er wird schön singen, wird jedes Stuck schön vorzutragen wissen.

Die Schönheit besteht auch in der Tonkunst aus so vielen unendlich seinen Ruancen, daß es unmöglich ift, sie alle zu bestimmen. Ein Mädchen voll Unschuld und Liebreiz ist schön, ohne daß sie es oft selbst weiß, wenigstens weiß sie nicht ihren Teint und jeden Zug ihrer Schönheit auseinander zu seben. Inzwischen lassen sich doch hierüber sehr

intereffante Bemerfungen machen.

Verstößung der Tone, leichtes, gefälliges Portamento, oder hinschweben von einem Tone in den andern; das Schwellen, Steigen, Fallen, Sterben der Tone; die Naivetät, womit man kleine Verzierungen hintändelt; der schöne Umriß, womit man jeden Sat markirt, die sansten Bebungen, das hinathmen des Sängers; das liebliche Trillo; der schmelzende Vorschlag, und endlich die schöne Stellung des Musikers und sein herzausdruck im Angesicht, — machen zusammen den schönen musikalischen Vortrag aus. Da jeder Gedanke seine eigene Farbe hat; da von der Feuersarbe des Pathos an bis auf die Rosensarbe der sansten Freude, ause

nehmend viel Schattirungen in der Mitte liegen; so ift es, wie schon erwähnt, eben so unmöglich, alle diese Abstufungen zu bemerken, als jede Rüance des Colorits bei einem Titian, Correggio und Mengs anzugeben.

Diese und noch mehrere Pflichten hat derjenige zu beobachten, welcher bloß Dinge vorträgt, die ein Anderer geseht hat. Unendlich wichtiger aber ist der musikalische Ausdruck bei dem Tonseher selbst; denn der muß alles wissen, was Dichter und Redner kennen sollen; und mit alle dem noch die erhabenste Kenntniß der Tonsunft verbinden.

3. B. Kirchliches Pathos hat simpeln, großen, tiefsinnigen, alldurchdringenden Ausdruck. Einige unserer Choräle wirfen seit Jahrhunderten auf alle Menschenherzen. Was ift der Grund diester langen Wirfung? — Einfalt, Andachtsgefühl, Größe, welche immer und überall alle herzen bestiegen und himmelan reißen. — Zum Ausdruck des Kirchenstyls gehört mithin viel Wärme für die Resligion; Größsinn und das zarteste herzgefühl, das der einfachsten Gebetsformel eine musikalische Sprache leiben kann.

Der musikalische Ausbruck in den Kirchen ändert sich nach den Gegenständen. 3. B. der Triumphestyl herrscht an Festagen, wogt und wälzt die Tonsstuth, und trägt ihre freudigen Gefühle gen himmel. Wenn jemand die Worte:

»Gott fährt auf mit Jauchzen und Frohlocken.« in Musik bringen wollte, so wäre die herrschende Idee die triumphirende Auffahrt Christus, so wie sie Klopftock geschildert hat.

Bei der Idee: 200tte mußte ber Tonseterweilen, fie ofters invertiren und durch eine Gene= ralpaufe dem Zuhorer aufs Berg legen.

Die Idee: "fährt auf,« als die herrschende, mußte über die ganze Composition hinausragen. Alle Tone mußten nach und nach steigen und den helben gleichsam zum himmel erheben.

mit Sauchzen und Frohloden!«

find blos Nebenideen. Es ware sonach Thorheit, wenn sich der Tonfunftler verleiten ließe, sie durch forgfältige Ausarbeitung zum Hauptbegriffe seines Stucks zu machen. Jauchzen und Froblocken barf das Stuck wohl, allein der auffahrende Gott muß weit unter dem jubelnden Getummel hervorbligen.

Ein Requiem, ober eine Sterbemufit, muß gang in die Farbe der Schwermuth getaucht feyn. Die Worte:

"Requiem aeternam de nobis, Domine!"
scheinen gleichsam nur einen Ausdruck zu baben. In einem stark colorirten Tone, wie in A dur, E dur, H dur, u. s. w. fönnen folglich diese Worte unmöglich gesett werden. C dur und A moll sind zu licht für dieses Thema. Es bleiben also nur die mit B markirten Tone übrig. Diese wiegen durch ihre Sanstheit nicht nur in Schlaf, sondern deuten auch die Natur des Todes durch ihre hinsterbende Dumpsheit an. Jeder Tonkunster muß mithin zu diesem Thema S dur, oder C moll; As dur, oder F moll, höchstens B dur, oder H moll wählen.

.Da, um ben musifalischen Ausbruck zu heben,

ausserordentlich viel darauf ankommt, auch die Tone gut zu wählen, so steht folgende Charafteristif hier an ihrem rechten Orte.

## Charafteristif der Tone.

Jeder Ton ift entweder gefärbt, oder nicht gefärbt. Unschuld und Ginfalt druckt man mit ungefärbt. ten Tönen aus. Sanfte, melancholische Gefühle, mit B Tönen; wilde und ftarke Leidenschaften, mit Kreuztönen.

C dur, ist gang rein. Sein Charafter heißt: Unschuld, Einfalt, Naivetät, Kinder= fprache.

A moll, fromme Weiblichfeit und Beich=

heit des Charafters.

F dur, Gefälligfeit und Rube.

D moll, schwermuthige Beiblichfeit, die Spleen und Dunfte brutet.

B dur, heitere Liebe, gutes Gewiffen, Soffnung, Sinfehnen nach einer beffern Welt.

G moll, Migvergnügen, Unbehaglichkeit, Berren an einem verunglückten Plane; mißmuthiges Nagen am Gebiß; mit einem Worte, Groll und Unluft.

ES dur, der Ton der Liebe, ber Andacht, bes traulichen Gefprachs mit Gott; burch

feine brei B bie beilige Trias ausbruckend.

C moll, Liebe Berflärung, und zugleich Rlage ber unglücklichen Liebe. — Jedes Schmachten, Sehnen, Seufzen ber liebetrunfnen Seele liegt in biefem Tone.

As dur, ber Graberton. Tod, Grab, Ber= wefung, Bericht, Ewigfeit liegen in feinem Umfange.

F moll, tiefe Schwermuth, Leichen= flage, Sammergeachz und grabverlan=

gende Gebnfucht.

Des dur. Ein schielender Ton, ausartend in Leid und Wonne. Lachen fann er nicht, aber läscheln; heulen fann er nicht, aber wenigstens das Weinen grimaffiren. — Man fann sonach nur selten Charaftere und Empfindungen in diesen Ton verlegen.

B molt. Ein Sonderling, mehrentheils in das Gewand der Nacht gefleidet. Er ist etwas murrisch und nimmt höchst selten eine gefällige Miene an. Moquerien gegen Gott und die Welt; Miß-vergnügen mit sich und allem; Vorbereitung zum

Selbstmord - ballen in diefem Tone.

Ges dur. Triumph in der Schwierigkeit, freies Aufathmen auf überstiegenen Hügeln; Nachklang einer Seele, die ftark gerungen, und endlich gesiegt hat — liegt in allen Applicaturen bieses Tons.

Es moll. Empfindungen der Bangigteit, des allertiefften Seelendrangs;
der hindrutenden Berzweiflung; der
schwärzesten Schwermuth, der düstersten Seelenverfassung. Jede Angst, jedes Zagen
des schaudernden Herzens athmet aus dem grüßlichen Es moll. Wenn Gespenster sprechen könnten, so sprächen sie ungefähr aus diesem Zone.

H dur. Starf gefärbt, wilde Leidenschaf= ten anfundend, aus ben grellften Farben zu= fammengefest. Born, Buth, Eifersucht, Raferei, Berzweifelung und jeder Saft des Berzens liegt in feinem Gebiete.

Gis moll, Griesgram, gepreßtes herz bis zum Erstiden; Jammerflage, die im Doppelfreuz hinseufzt; schwerer Rampf, mit einem Wort, alles, was muhsam durchdringt, ist dieses Tons Karbe.

E dur. Lautes Aufjauchzen, lachende Freude, und noch nicht ganzer, voller Genuß liegt in E dur.

Cis moll. Bufflage, trauliche Unterredung mit Gott, dem Freunde und der Gefpielin des Lebens; Seufzer der unbefriebigten Freundschaft und Liebe liegen in seinem Umfreis.

A dur. Dieser Ton enthält Erflärungen unsich uldiger Liebe, Zufriedenheit über seinen Zustand; Hoffnung des Wiedersehens beim Scheiden des Geliebten; jugendliche heiterkeit und Gottesvertrauen.

Fis moll. Ein finsterer Ton: er zerrt an ber Leidenschaft, wie der biffige Sund am Gewande. Groll und Migvergnügen ift seine Sprache. Es scheint ihm ordentlich in seiner Lage nicht wohl zu seyn: daher schmachtet er immer nach der Rube von A dur, oder nach der triumphirenden Seligsfeit von D dur bin.

D dur. Der Ton des Triumphes, des Sallelujas, des Kriegsgeschrei's, des Siegsjubels. Daher sest man die einladenden Symphonien, die Märsche, Festtagsgefänge und himmelausjauchzenden Chore in diesen Ton.

H moll. Ift gleichsam der Ton ber Ge-

fals, und ber Ergebung in bie göttliche Fügung. Darum ist seine Klage so sanft, ohne jemals in beleidigendes Murren, oder Wimmern auszubrechen. Die Upplicatur dieses Tons ist in allen Instrumenten ziemlich schwer; deshalb findet man auch so wenige Stücke, welche ausbrücklich

in felbigen gefett find.

G dur. Alles Ländliche, Ibyllen = und Eflogenmäßige, jede ruhige und befriedigte Leidenschaft, jeder zärtliche Dank für aufrichtige Freundschaft und treue Liebe; — mit einem Worte, jede sanfte und ruhige Bewegung des herzens läßt sich trefflich in diesem Tone ausdrücken. Schade! daß er wegen seiner anscheinenden Leichrigkeit heut zu Tage so sehr vernachlässiget wird. Man bedenft nicht, daß es im eigentlichen Verstande keinen schweren und leicheten Ton gibt: vom Tonseher allein hangen diese schwierigkeiten und Leichtigkeiten ab.

E moll. Naive, weibliche, unschuldige Liebeserklärung, Klage ohne Murren; Seufzer von wenigen Thränen begleitet; nahe Hoffnung der reinsten, in O dur sich aussösensten Seligkeit, spricht dieser Ton. Da er von Natur nur Eine Farbe hat, so könnte man ihn mit einem Mädchen vergleichen, weiß gekleidet, mit einer rosenrothen Schleise am Busen. Bon diesem Tone tritt man mit unaussprechlicher Unmuth wieder in den Grundton C dur zuruck, wo herz und Ohr die vollkommenste Befriedigung sinden.

Wenn man gegen biefe Charafteriftif ber Tonc. wie in ben Literaturbriefen, einwenden wollte: das wegen ber mannigfaltigen Ausweichungen fein Ton einen bestimmten Charafter baben fonne; fo muß man bedenfen, daß es Pflicht für jeden Com= poniften fen, ben Charafter feiner Tone genau gu ftudieren, und nur die sympathetischen in feinen Lichtfreis aufzunehmen. Ein guter Wefellichafter ladet niemals bigarre Charaftere, Die ben Rirfel feiner Bertrauten ftoren, ju fich; er mablt vielmehr homogene Menfchen, welche bas Bergnugen ber Gefellichaft erhöben. Gin Freigeift, ber fich burch Liederlichkeit brandmarkt, gebort nicht in eine fille driftliche Charfreitageversammlung, wenn er gleich da und bort an feinem rechten Plate fteben mag. Ebenso verhalt es fich auch mit bem Mu= fifer. Sobald er einmal einen, ber berrichenden Empfindung anpaffenden Ton gewählt bat, fo barf er nie in Tone ausgleiten, welche diefer Empfin= dung miderfprechen. Unausstehlich mare es g. B. wenn eine Arie, beren Grundton C dur ift, im erften Theil in H dur endigte; ober wenn man que F moll ploblich in Fis dur übergeben wollte. Rury, der mufifalifche Musbrud burch alle Tone ift fo genau bestimmt, bag, ob es gleich phi= losovbifche Rritifer noch nicht genug geltend gemacht baben, er es boch an Genauigfeit bem poetifchen und vittoresten Musbrucke weit zuvorthut.

Undacht und Erhabenheit ift der Charafter des firchlichen Ausdrucks; das Wunderbare, heroische, Majestätische, Tieferschütternde, Traurige und Frobe ift der Charafter des dramatischen Ausdrucks. Bertrauliche Unterhaltung dagegen, Geselligkeit, Unschmiegung an jeden Charafter; musikalisches Ull in Gins zusammengedrängt, bezeichnen den Auss bruck ber Kammermusik.

Auch die populare Mufit ift ohne Naturausdruck ein Aas, das mit Recht auf dem Ausger begraben wird.



## Inhalt.

Grite

| E | inl   | e  | i t | u   | n g  | 3    |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 11     |  |
|---|-------|----|-----|-----|------|------|-----|------|---|------|-----|---|---|-----|---|--------|-------|--------|--|
| e | fizzi | rt | e   | G   | efd  | hict | te  | ber  | M | usit |     |   | • |     |   |        |       | 13     |  |
|   | uden  |    |     |     |      |      |     | •    |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 17     |  |
|   | riech |    | d   | e s | Mi   | ısit |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 26     |  |
|   | öme   |    |     |     |      |      |     | •    |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 41     |  |
|   | Bor   | 1  | 3   | ta  | liei | ทธิ  | gro | Ben  | 8 | äng  | ern |   |   | • ' |   |        |       | 62     |  |
| 0 | chul  |    |     |     |      |      | -   |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 72     |  |
|   | São   |    |     |     |      |      |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 104    |  |
|   |       |    |     |     |      |      |     | hule |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 129    |  |
|   | Wü    |    | •   |     |      | -    |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 151    |  |
|   | Sal   |    |     |     |      |      |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 164    |  |
|   | Bro   | •  |     | •   |      | ia   |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 166    |  |
|   | Uns   |    |     | -   |      | •0   |     |      |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 168    |  |
|   |       |    |     |     | in:  | 5    | tti | ngen |   |      |     |   |   |     |   | - de   |       | 173    |  |
|   | Du    |    |     | •   |      |      |     | .5   |   |      |     |   |   |     |   |        |       | 177    |  |
|   | Hai   |    |     |     | ·    | •    | ·   | •    | • | •    |     |   |   |     |   |        |       | 180    |  |
|   | Ma    |    |     |     | ,    | •    | •   | •    | • | •    |     |   | Ì |     |   |        |       | 189    |  |
|   | Ről   |    | •   |     | •    | •    | •   | •    | • | •    | •   | • | • |     | • |        | •     | 191    |  |
|   | Tri   |    |     | •   | • 4  | •    | •   | •    | • | •    | •   | • | • | •   | • | •      | •     | 193    |  |
|   | Tap   |    |     | •   | •    | •    | •   | •    | • | •    | •   | • | • | •   |   | •      | •     | 196    |  |
|   | Raj   |    |     | -00 | c.   | 160  |     | •    | • | •    | •   | • | • | •   | • | •      | •     | 199    |  |
|   |       |    |     | = 2 | וזע  | 1101 | ııy | •    | • | •    | •   | • | • | •   | • | •      | •     | 201    |  |
|   | Cas   |    |     |     | •    | •    | •   | •    | • | ٠    | •   | • | • | •   | • | •      | •     | 202    |  |
|   | Da    |    |     |     | 30   | •    | •   | •    | • | •    | •   | • | • | •   | • | •      | •     | 204    |  |
|   | Ha    | n  | av  | l   | •    | •    | •   | •    | ٠ | •    | •   | • | • | •   | • | •      | •     |        |  |
|   |       |    |     |     |      |      |     |      |   |      |     |   |   |     |   | Digita | ed to | Google |  |

|            |        |       |        | 200  |       |     |      |     |       |     | Grite |
|------------|--------|-------|--------|------|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| Augsburg   |        |       | -      | 3.   |       |     |      |     | 5.    | ١., | 217   |
| Frankfurt  |        |       |        |      |       |     |      |     | 9.3   |     | 224   |
| Ulm        | . 9.   |       |        |      | 1.3   |     |      | 4   |       |     | 227   |
| Charaktere | berühr | nter  | Ton    | fün  | ftler | r   |      |     |       |     | 229   |
| Schweden 1 | und D  | änem  | art    |      |       |     | 2    | 18  | -     |     | 246   |
| Rufland .  |        |       |        |      |       |     |      |     |       |     | 251   |
| Polen .    | 4      |       | . 1    | -    | 8     |     |      |     |       | 100 | 254   |
| Schweiz .  |        |       |        |      |       | 1.0 |      | - 1 |       |     | 256   |
| Holland .  |        |       |        |      | -3    | 45  |      |     |       |     | 259   |
| England .  |        |       |        |      |       |     |      | 7,7 |       |     | 261   |
| Frankreich |        |       |        |      |       |     | -    |     | 0.1   |     | 267   |
| ie Grund   | iäse.  | ber 2 | 3. o n | £ u  | n ft. | 9   | on   | ber | 7 123 | 11= | 1     |
| sitalisah  |        |       |        |      |       |     |      |     |       | 33  | 10    |
| Bon ber D  |        |       |        |      |       |     | .9.  |     | 93    | -   | 283   |
| Bom Flüge  | •      | bem   |        |      | e     | 1   |      |     |       |     | 292   |
| Bon der U  |        |       |        |      |       | nae | ría  | he  |       |     | 298   |
| Bom Solo   |        |       |        |      |       |     | -100 |     |       |     | 301   |
| Bon blafen |        |       |        |      | Ċ     | ·   |      |     | 13    | 23  | 313   |
| Bom Gefar  |        | .,    |        |      |       |     | ·    | i   |       | 13  | 340   |
| Bom mu     | 0      | hen G | idtč.  |      | •     | •   | •    |     |       |     | 348   |
| Vom Ka     |        |       | •      | Ċ    |       | •   |      |     | 3     |     | 358   |
| Von den m  |        |       | •      | ıftm | Brte  | ern | •    |     | 36    |     | 360   |
| Vom musik  |        |       |        | .,   |       |     |      | •   |       |     | 367   |
| Vom musik  |        |       |        | •    |       | •   |      |     |       |     | 372   |
| Rom musik  |        |       |        | r#   | •     | •   |      | •   | 1     |     | 326   |
|            |        |       |        |      |       |     |      |     |       |     |       |



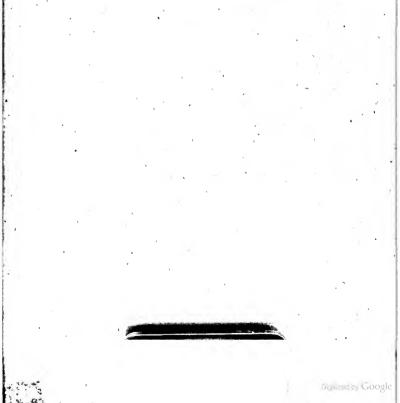

